

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





47330, 7db.

Joseph Zich commun Ohore 1887

-

•

-



47330/ 7db

Joseph Zich commun

•

•

•

•

### Friedrich Frenherrn von der Frenck fämmtliche Gedichte und Schriften.

Vom mahren

Slude und Unglücke Menschen.



Mein hierfeijn war kein Glick

Sunfter Band.

1786.

MEH

## PT2542

T58 1786 v.5

Dolete sortem dolentis vestram Lectores!



### Borbericht.

Dieser Band ist für Menschen geschrieben, die Welt, Menschen, Glück und Unglück richtig abwägen und kennen wollen. Geprüfte Erfahrung führt meine Feder: und meine Arbeit erhält den besten kohn, wann ich auch nur Einen Menschen in dem Staate, wo ich Bürgerpslicht als Weltweiser erfülle, besser, klüger oder ruhiger machen kann, als er war, ehe er diese Blätzter gelesen hat.

# Inhalt des fünften Bandes.

| Se Se                                                          | ite. |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Bom Slude ober Unglude der Menfchen                            | I    |
| Barum Die, welche Sille und Sunft verdienen,                   |      |
| nicht glüdlich find                                            | 3#   |
| Bon ben Binderniffen in Republiten Gludeguter                  |      |
| an erlangen.                                                   | 61   |
| Bon ben Sinderniffen in Monarchien ober fouve=                 | •    |
| tainen Reichen gludlich ju fenn                                | 81   |
| Bas ift eigentlich Blück und Anglück ber Men-                  |      |
| gra <b>My</b> hkum regra <b>L</b> ight og i stil stil til stil | 21 I |
| Bom Urfprunge, Fortgange, und den Wirkungen                    | •    |
| Des Seifes.                                                    | 295  |



Bom mabren

### Glude oder Unglude

ber Menschen.

Eine moralische

Abhandlung.

berdaftigung besteht in ber Begierbe, yllicelich zu fenn, folglich ist ihre größte Runst diek, sich ylücklich zu machen. Die meisten ver= Trend's Schr. V. B. fehlen ben rechten Weg dahin zu gelangen, wo fie senn wollen, weil sie sich unrichtige Begriffe schilbern, ober, wie ich schon weitläuftiger ermähnt habe, weil sie das Glück, wie aus einem optisch verschobenen Wintel betrachten. Was betrügt sie? der Gesichtspunkt faus dem sie sehen, oder der Gesichtstreis, wohin sich sowohl ihr sinnliches, als forschendes Auge ausdehnet, oder sich bahin zurückziehet, wo die Schranken umnebelt scheinen.

Das Gluck scheint weniger eine Folge bes Betragens, ober eine Gabe bes Berstandes, als eine Birkung ber Rlugheit und Mäßigung, sowohl bes Charakters, als unsrer Begierden zu senn.

Die meisten Menschen find entweder von den Foltern ihrer Leidenschaften entkräftet, oder schlummern und träumen in der nagenden Stille des Müßigganges. Bende sind bedauernswürdig: sie sind Schiffe auf unserm Wittemeere, eines bedarf Windstille, und das andere liegt unter der Aequinoftiallinie, und tann weber vor = noch rückwärts. Um glücklich zu schiffen, muß man allezeit durch einen mittels

 $^{\star}$  +  $t_{z}^{I}$  .

měři=

maßigen, ober fich allezeit gleichen Wind getrieben werben. Ber fleigt aber von uns ju ber Bolltommenheit, feine Triebe und Reigun= gen allezeit im Gleichgewichte zu halten, in allen Borfallen gleiche Mäßigung zu beobachten, ober mit gleichscharfen Augen ju feben , mit beständigem falten Blute ju mahlen, ju entscheiden , und überhaupt fich allezeit' volltom= men abnlich ju fenn. In einer andern Abhandlung, von ber Berichiebenheit ber Gafte unfers Rorpers, und ihren Birtungen auf unfre Sandlungen und bentenbe Rrafte, werbe ich erweisen, wie geringe bie Babl berer fen, mel= che wir mit Recht Weltweise nennen tonnen. hier will ich eigentlich erst entwickeln, was bas Wort Fluges Betragen , ober vielmehr der belebende Beift unfrer Sandlungen, filr Bebeutung habe. Man hat bisher im Ginne bieses Wortes nichts anbers, als die Art von Erfenntniß begriffen , ober verstanden, welche fabia ift, und ju eben ber Art bes Gluctes ju . führen, welche wir zu befigen, munichen.

In wohleingerichteten Republifen, ober in einer Regierungsform, wo bas Bolf bie Belohnungen auszutheilen bat, ober ba, mo Die Ehre nur ber Lohn achter Betbienfte ift. ba ift ber Geift bes Betragens nichts an= bers, als bas Genie felbft, ober große Sa-Eben biefes ift aber nicht in einem Souvernement, wo die Belohnungen von der Sewalt gewiffer Menfchen abhangen, beren Grofe vom allgemeinen Gluce unabhangig ift; in folchen gandern befeht der obbemelbete Beift nur in ber Runft, fich bem nublich ober angenehm ju machen, welcher biefe Belohnungen ober Gnaben auszutheilen bat: unb bann bat man mehr feinem Charafter, als feinem Berstande, die erhaltenen Bortbeile benjumeffen. Die aunftigfte und nothwendigfte Babe, um ben Großen glucklich ju fenn, ift ein Charafter, ber fich nach allen Arten von Umftanden biegen, und ichmiegen laft. Ber biefen befist, ber fann auch ohne Berftand in einer ungefåhr gunftigen lage außerer Umftanbe, glucklich werden: es ist folglich niemand in ber Welt, auch die niedrigste und verächtlichste Urt von Seelen , welche fich nicht bie Bewogen= beit und Gnade der Erbengotter ermerben ton-

nen, weil fie entweber ihre Schmelchler, ihre Runbschafter, ober bie Sflaven und Dienet ihrer Bergnugungen und Leibenfchaften find. Der Zufall, ober das Ungefahr, hat folglich eben foviel Einfluß als Untheil jum Glucte ber Menfchen. Gin Inrann braucht Buttel und Verläumber, und erhebt folglich Bosewichte; ein Eroberer broucht Baghalfe; ein Titus, ein Trajan tugendhafte, rechtschaffene Manner: ein Beliogabalus Verschwender und Wolluftige: ein Sirtus V. Beuchler, und befuttete Betrüger: ein Magarin arglistige Rundschafter: ein wollustiger Fürst Sahnrepe ober Rupp-Ier, und ein jeder nach seiner Art erhebt bie porzüglich, welche die gesuchte Rolle am beften ju fpielen, ober fich in bie Beschaffenheit ber Umftande ober Reigungen des Bablenden gu Schicken wiffen. Deshalben fagte einst ein ficherer großer herr - - . Ber ohne Ehre, ., ohne Charafter, und unempfindlich geboren , ift, ber tann nur ein volltommener hofmann "werben."

Db nun gleich ein großes Gluck meiftens nur ein Geschopfe, ober bie Folge bes Bufal-

les ift; und ber Menich, ob er gleich bagu nichts bentragt, als in soweit er fich ber Berftellungstunft, ber Riebertrachtigfeit, ober Betrugeren überlagt, (movon menigftens eines allezeit nothwendig ift, um bahin zu gelangen, wo man fenn will), so muß man boch gesteben, bag auch oftere ber Verftand einigen Untheil an unferer Erhebung hat. Der erfte jum Erempel, welcher fich burch feine Aufburbung, ober Unbescheibenheit, einen Protektor zuwege gebracht hat; ein anderer, welcher ben Stolz eines Großen für fich zu brauchen wußte, fich Grobheiten, ober harte Worte jugog, bie ben entehren, welcher fie ausspricht, und ihn zwingen , ber Beschützer bes Beleibigten ju werden; bende, fage ich, haben Erfindung und Verstand in ihrer Aufführung. Chen bas gilt auch von bem , welcher funftlich bemertte, baß er fich burch Arglist in bie Saufer ber Di= nifter ober Favoriten, als ein Doffenreiffer, ober Bergnugungstommiffarius einschleichen fonnte, und hieburch ben Großen fur eben bie Munge bas Recht verfaufet, fie ju verachten, ober ihrer au fpotten.

Ich babe in meiner Belterfahrung einen Sowarm bergleichen Menfchen fennen gelerne, de über bie Schate und Ehrenstellen bes Staats, burch die britte Sand zu gebieten batten, und die fogar Befehlshaber über aroffe Rriegsheere, bezahlte Spione in den Rabinetten, und Minister fur auswartige Gefchafte nach Willfubr aus ben untuchtigften Menfchen Schufen, und hervorbrachten. 3ch habe Leute gefeben, bie 20 Jahre lang in einem Wirthshaufe gelebt, nur allein vom Spielen, Ruppeln, Rreffen und Caufen, auf frembe Roften, bom Luftspringen, ober von ber sogenannten Chevalerie d'industrie Profession machten, und bennoch in ben Augen ganger Stabte ehrmurbiger schienen, auch mehr gesucht, verehrt, und geliebt wurden, als Manner, die mit er= arbeiteten Biffenichaften, und ftrengem Kleif ber Belt, ober mit ruhmlich = gerftummelten Gliedern bem Vaterlande ju der Zeit rechtschaffen gebient hatten, ba bie Pastetenfreffer, Rapriolen = ober Pharaonegogianten, und Gefel'= schaftsharlequins, burch erschlichene Proteftionen im Ueberfluffe lebten, und nicht nur Rales ift; und ber Mensch, ob er gleich bagu nichts bentragt, als in soweit er fich ber Berftellungstunft, ber Miebertrachtigfeit, ober Betrugeren überlagt, (wovon menigftens eines allezeit nothwendig ift, um bahin zu gelangen, wo man senn will), so muß man boch gesteben, bag auch ofters ber Verftand einigen Antheil an unferer Erhebung bat. Der erfte jum Erempel, welcher fich burch feine Aufburbung, ober Unbescheibenheit, einen Protektor zuwege gebracht hat; ein anderer, welcher ben Stolz eines Großen für fich zu brauchen wußte, fich Grobheiten, ober barte Borte gugog, bie ben entehren, welcher fie ausspricht, und ibn zwingen , ber Beschüßer bes Beleibigten ju werben; benbe, fage ich, haben Erfindung und Verftand in ihrer Aufführung. Chen bas gilt auch von bem , welcher funftlich bemertte, baß er fich burch Arglift in bie Saufer ber Di= nifter ober Ravoriten, als ein Poffenreiffer, ober Bergnugungstommiffarius einschleichen fonnte, und hiedurch ben Großen fur eben bie Munge bas Recht verkaufet, fie zu verachten, ober ihrer ju fpotten.

Ich habe in meiner Welterfahrung einen Sowarm bergleichen Menfchen fennen gelernt, die über bie Schäpe und Ehrenstellen bes Staats, burch bie britte Sand zu gebieten hatten, und bie fogar Befehlshaber über große Rriegsbeere, bezahlte Spione in den Rabinetten, und Minister fur auswartige Gefchafte nach Willtubr aus ben untuchtigften Menschen Schufen, und hervorbrachten. 3ch habe Leute gefeben, die 20 Sabre lang in einem Birthsbaufe gelebt, nur allein vom Spielen, Rupveln , Rreffen und Caufen, auf frembe Roften, vom Luftspringen, ober von ber sogenannten Chevalerie d'industrie Profession machten, und bennoch in ben Augen ganger Stabte ehrmurbiger schienen, auch mehr gesucht, verehrt, und geliebt wurden, als Manner, bie mit erarbeiteten Biffenichaften, und ftrengem Rleif ber Welt, ober mit ruhmlich = zerftummelten Bliebern bem Vaterlande zu ber Zeit rechtschaffen gebient hatten, ba bie Paftetenfreffer, Rapriolen = ober Pharaonegogianten, und Gefell= fchafteharlequins, burch erschlichene Protektionen im Ueberfluffe lebten, und nicht nur Ra- . vita=

pitalien fammelten, fondern noch fogar groffere Ehrentitel im Mußiggange erschlichen, als achte Berdienste, ober bie erreichen fonnten, welche in tugendhafter Arbeit, und unter Gefahren, Mangel, Berfolgung und Berbruß, ben bem großen Saufen verächtlich grau murben - - Bermalebentes Schickfal! wels ches lasterhafte Beichlinge front, und bie Grofmuth und Standhaftigfeit bem Urtheile einer Belt unterwirft, welche bie mahre Gro-Be von der scheinbaren nicht zu unterscheiben weiß, und ben Chrmurdigen besudelt, um bie Schweine rein ju maschen , bie in ben Mistpfugen ewiger Bergeffenheit mublen follten. Aus allen diesen Benspielen erhellet unwider= fprechlich, bag ber Mensch aus fremben Schwachen feine Bortheile , ober fein Glick faugen tonne ; folglich ift bie Berftellungs- ober Betruger - und Theatralrolle bie gutraglichfte fur bie, welche ihr Glud nicht in fich felbft, fonbern ben Sofe, ober ben ben Groffen fuchen, und bie Ehrfurcht, ober ben Benfall bes großen Saufens, burch ben außerlichen Glang erringen wollen.

Wie bitter, wie unmöglich fällt bemnach einem ehrlichen Manne die Bemühung, durch Verstellung und Erniedrigung von dem mächtigen, lasterhaften oder schlauen Hosmanne, oder blöden, und selbst im Rapsaume gesihreten Fürsten sein Glück, oder wohl gar sein Brot zu suchen, auch was noch empfindlicher ist, friechend zu erschleichen, oder gesährlich zu ertrozen! inzwischen kann man doch dem, welcher sich seiner Vortheile klug zu bedienen weiß, die Ehre nicht streitig machen, daß er eigentlich den wahrhaften Westwir, oder Lesbensart (esprit de conduite) besitzt.

Der in solcher, für den eigenen Wanst er=
sprieslichen Kunst geschickte Mann, zielet be=
ständig unter dem Deckmantel fremder Vorthei=
le, auf seinen Eigennuß. Und dann ist er sehr
geschickt in dieser Runst, wenn er einen Weg
zu seinem Zwecke zu gelangen wählet, ber ihn
nach der außern Beurtheilungslage just davon
zu entfernen scheint. Dieses ist eigentlich der
sicherste Kunstgriff, und das einzige Mittel,
den Reid zu hintergehen, auch die Misgunst
seiner Rebenduhler einzuschläsern, welche nicht

feber aufwachen, als in dem Augenblicke, ba fie nichts mehr zu verhindern vermögend find.

Ţ

Wieviel wirklich fluge Manner haben bemnach bergleichen Entwürfen gemäß, hofnarren vorgestellet, lächerliche Rollen gespielt,
und die nur größte Mittelmäßigkeit der Fähigkeit des Verstandes und ihrer Eigenschaften,
äußerlich vor den Augen der Großen blicken
lassen, die leider! nur gar zu leicht von heimtückischen Schmeichlern zu berücken sind, deren Charakter sich für solche Erniedrigung schicket, und alle Falten anzunehmen bereit ist.
Wieviele sind eben hiedurch zu den höchsten Ehren und Glücksstaffeln gelanget, die von rechtswegen nach ihrem innern Werthe und Fähigkeit, ohne dergleichen Setragen, eben das zu
erreichen verdienten!

Da nun sowohl ber Betrüger, als ber Richtswürdige eben bas erreichen kann, wohin eigentlich nur achte Verdienste gehören, so fällt es bem geschickten und rechtschaffenen Wanne um besto schwerer, ja gar unmöglicher, eben die schmußigen Wege zu wählen; eben beshalben halben bleibet er unthätig und seufzend zuruck, lebet im Verborgenen, und verachtet ben Hof, wohin en eigentlich gehöret, um der Welt zu nußen, und der bedrängten Tugend Stüge zu werden. Ist dieses nicht die sichtbare Quelle, woraus Ungerechtigkeit, üble Austheilung der Glücksgüter, und der Schätze bes Staates, auch die gröbsten Tyrannepen, und wohl gar der Umsturz der mächtigsten Reiche herssliesen?

Befigen einmal Boservichte bas Dhr und Berg bes gurften, bann wirb ficher niemanb jum Mithelfer gemahlt, als Bruber gleicher Sattung , Gemuthsart , Grundfage und innern Werths. Der Zutritt jum Throne bleibt ber Wahrheit verriegelt : Wiffenschaften , bie bem herrn bie Sactel jur Beleuchtung feiner Lieblinge anstecken tonnten, achte Redlichkeit, uneigennütiger Patriotismus bleiben ver= scheucht: alles ist dem forschenden Auge des herrn buntel: bie Staatsnimmersatt fischen im Truben, und wenn benn auch endlich ein ungefahrer Zufall die Aufmerksamteit bes bin= tergangenen Großen weden wollte, bann **fdwimmt** 

schwimmt er im Strome ber Unruhen, suchet das Ufer zu erreichen, ohne seine Kräfte zu kennen, noch brauchen zu dursen; und wird ungefühlt in das Meer der Verwirrung gerissen, wo ihm die Wellen undurchbringlich dunken, und der zur Trägheit gewöhnte Geist sich nicht mehr zur-fürstlichen Größe schwingen kann, oder sich nicht mehr aus seiner Gefangenschaft loszureissen wagt.

Ift es nun wohl ju bewundern, warum Betrug und Verstellungskunft endlich ein nothswendiges Sandwerk geworden find, um glucks- lich ju seyn, da unser Recht eben die Schlupfswinkel suchen muß, welche der Nichtswürdige wählet, um Gnaden ju erhäucheln.

Woraus stammet aber dieses weltschäbliche Uebel? und wodurch werden die meisten Großen stusenweise endlich die wahren Knechte ihrer scheinheiligen Bewunderer? Mir dunkt, dieses ist die wahre Ursache — — Alle diesienigen, welche nicht von einem erhabenen Triebe nach Ruhm begeistert sind, lieben und achten keinen andern, als den, welchen sie unter sich erblicken, oder dessen Fähigkeit und

Berdienst dem thrigen nicht gleich scheint; und verwerfen, oder verfolgen wohl sogar den, der größere Verbienste bestitt, als sie an sich selbst entdecken, oder bessen rühmliches, oder stolzes Betragen ihren Neid kigelt.

Dieser Geschmack findet seinen Ursprung in einer Eitelseit, oder in einer Art natürlischen hochmuths, wovon alle Menschen, einer mehr, der andere weniger, angesteckt sind. Jeseber, ohne Unterschied, will gelobt senn; da nun ohne Widerspruch die schmeichelhafteste Lobeserhebung diese ist, welche uns einer vorzüglichen Vortestichteit scheindar überzeugt, was für Dank sind wir denen schuldig, die uns Fehler und Schwächen entdecken, welche, ohne zu schaden, uns eines Uebergewichts ober Vorzugs vor andern, versichern? aus allen Arten von Schmeichelen, ist diese die sicherste, die geschickteste, und wirksamste.

Sogar an bem hofe Alexander des Grofen war es gefahrlich, ein gar ju fluger Mann zu fenn, wo Parmenio jum Philotas fag" Wein Sohn! mache bich allegete ,, felbst klein vor bem Könige! gib ihm ,, zuweilen das Vergnügen, sich größer ,, zu glauben, als du bist, und erinnere ,, dich allezeit, daß du eben allein beiner ,, scheinbaren Erntebrigung, seine Freund-,, schaft wirst zu danken haben.

Wieviel Alexander in unfrer Welt, nahren einen heimlichen haß wider alle wahrhaft große Männer, und vorzügliche Talente! —— Ein gewisser Fürst gab einst einem klugen Staatssekretär den Auftrag zu einer gelehrten Schrift, und er selbst, der Fürst, versertigte eben dieselbe: sie wurde fertig, er untersucht, sindet, daß seine eigene Arbeit schlechter ist, und sagt es dem Lieblinge mit Lobeserhebungen —— Dieser dückt sich schweigend, und eilte sogleich, von seinen Freunden Abschied zu nehmen: man fragte, warum? und er antwortete —— Æs ist nichts mehr für mich bey bose zu thun: denn der König weiß, daß ich klüger bin, als er. ——

Sicher ist es bemnach, bag ber mittelmaßige Mensch am meisten geliebt ist, und bie Hindernisse zum Glucke am vortheilhaftesten ju durchbrechen weiß. Ein kluger Bater sagte ben Gelegenheit seinem Sohne — —

"Dir glückt alles in der Welt, und " bu schreibst es irrig beinen Verdiensten " ju; um beinen Stolz zu demuthigen, " so wisse, welchen Eigenschaften du al" les zu verbanken hast. — — Du " bist ohne Laster , ohne Tugend , ohne " Charakter geboren: deine Einsichten " sind sehr eingeschränkt , dein Verstand " ist schwach — — D, was für " Recht hast du biedurch mein Sohn! auf die Wohlzewogenheit, auf die Nach" sich der Menschen! "

Ob nun gleich bie Mittelmäßigfeit große Bortheile verurfacht, und eigentlich ben Weg jum Glucke bahnet, so hat doch auch öfters ber Berstand einen großen Untheil und Einfluß zu unserer Erhebung; warum hat aber ber Pobel nober ber große Saufen, niemals vor-

efaliche Achtung für diefe Art von erhabenen Beiftern? weil fie die jerglieberten Sanbariffe ber Arglistigen nicht kennen, und folglich niche au unterscheiben vermogend find, ob ibre Erhebung von ber Art bes Betragens, ober vom Rerftande und blogen Zufall abstamme. Uebri= gens ift bie Bahl ber nothwenbigen Begriffe. um Blud ju machen, eben nicht groß, noch pielmeniger unermeglich. Frenlich wird man fagen - - - was für eine weitlauftige Renntnig von menfchlichen Bergen, und von ihren Schwachen muß man nicht besigen, um fie berucken ju tonnen! weit gefehlt : ber Schlaue ober Liftige ftubirt und fennt eben ben Menschen genau, ben er ju feiner Abficht braucht, aber er fennet bie Menfchen überhaupt nicht, und eben biefes ift fein geringfter Rummer. Zwifchen einem Boffinge und Beltmei= fen ift bemnach eben ber Unterschied, als zwi= fchen einem Bostillon, und einem Geograph: der Erfte kennet gewiß beffer als ber Lettere bie Sufftege und Wege, feiner taglich berittenen Stationen: er weiß aber von entfernten ganbern wenig , und von ber Beschaffenbeit unfe=

unferer Erbfugel übethaupt gar nichts. Gin folder Menfch wird folglich, wenn er vor alle gemeiner Berfammlung offenbergig, unb mit Eindruck fprochen Foll, eben fo geheimnifvoll immeigen, ober fo unverftanblich fprechen, als ein mabrhaft großer Beift ben einem Raligula, weil er ftoly über feine erarbeitete Runft, Denichen von allen Betten und ganbern gu fennen, es nicht ber Dube werth achtet, bon einem allein gefannt ju werben. Der Argliftige fennet beshalben bie Menschen nicht, und biefe Biffenschaft mare ihm auch unnuge: fein 3weck ift nicht, allgemeinen Benfall zu erwerben, fonbern er will nur einigen Machtigen gefal-Ien, bie oftere weber Gefchicklichfeit, noch Bes urtheilungsfraft befigen ; folglich murbe viel Berftand feiner Abficht schablich fenn. Denn, um mittelmäßigen Menfchen ju gefallen, muß man fich nicht nur ben allgemeinen Gebrauchen gemaß; betragen; fonbern fich auch allen angenommenen Borurtheilen opfern , und eben hieburch ber gangen Belt ahnlich werden.

Der eble, mabrhaft ehrmurbige Seiff, fann Ach aber nie so tief erniedrigen : er Will fle= ber mit Berachtung aller Befahren, und mit freywilliger Bahl unbelohnter Bemubungen, ber Wall ober ber-Damm fenne welcher fich bem fürmenben und übermalgenben Strome muthig wiberfest : er will (fage ich:) lieber burch belbenmäßigen Widerftand ruhmlich aber ben Saufen geworfen werben, als mit bem leichten Robre bequem babin schwimmen, mo Die schleichenben Bache ben irbifchen Unflath gemächlich in die moraftigen Aftigen leiten, in welchen ber Thron mit glanzenben Marmor= pfeilern erhaben pranget, und bie Cchweine, Robrbommeln , Blutigel , und Bipern , ben Bugang fo fcmubig, fo edelhaft, als gefahrlich machen.

Uebrigens mag sich ber wirklich erleuchtete Mann auch mit aller möglichen Kunst zu ver= larven bemühen, er wird boch nimmermehr dem Rarren eben so ähnlich werden, als dieser es sich selber ist. Man ist auch viel sicherer für sich selbst, wenn man Irrethümer gegen die Wahrheit wirklich annimmt,

als wenn man nur icheinen will, fie ju glauben, ober angenommen ju haben.

Der Belt = ober Mobeverstand, ober vielmehr bie Aufführungsfunft, bebarf bemnach nur wenig richtige Begriffe, und noch weni= ger Ausbehnung; benn ein Menfch , ber folthe Bahl getroffen hat, macht fich felbft jum Mittelpunkte ber gangen Ratur : er vereinigt alles ohne Ausnahme, und giebt es fur feinen Gigennus gufammen : fur anbere bingegen, und fur bas allgemeine Beste thut er gar nichts: erreicht er eine große Ehrenstelle, bann wird er feinen Mitburgern fürchterlich, unb genießt eigentlich nur ber Art von Achtung, welche ber Rurcht und Obergewalt anticht; er wird aber nimmermehr jum achten Ruhme gelangen, welcher nur allein eine Folge ber allgemeinen Erfenntnif, vber Dantbarfeit ift.

Ich will noch bazuseten, daß eben ber Berftund, ober vielmehr die Lift, die ihn ershob, ihn auch in eben bem Augenblicke verstätt, ba er sein Ziel erreicht, und er stieg nur zu hoben Staffeln, um sich, und den, ber ihn erhob, zu entehren, toeil in sich selbst, ber

nur zu Kunstgriffen fabige Verstand', weber Renntnis, noch Gemeinschaft mit den wahren Kräften des tieffinnigen Verstandes besit, der erfordert wird, um großen Umtspflichten so dauerhaft, als ehrwürdig vorzustehen. Uebrigens macht der niedrige friechende Charafter des Arglistigen, ihn endlich auch dem entnebelten Auge des Volkes verächtlich.

Ich widerspreche nicht, daß man mit dem tunstlichen Weltgeiste, auch eine erhabene Seesle vereinigen könne. Wenn ein Eromwell den Ehron besteigen will, so kann die herrschsucht, der Glanz der Krone, so können die Vergnüsgungen des ungebundenen Willens, seinen Ausgen leicht die Niederträchtigkeit seiner hand-lungen abeln, weil sie ohnedem schon den Schauder des kasters ben der Nachwelt ausslöschen, die ihn ohne Zweisel in die Zahl der großen Männer rechnet.

Wenn aber ein Mensch burch eine unenbe liche Dauer von Betrügerenen und Runfigrifa fen fich auf niedrige Ehrenstaffeln schwinget, die ihm nichts anders zuwege bringen, als daß sein Namen in der kunftigen Geschichte

Höchstens unter die kleinen Spihbilden und Schartchen gerechnet wird, bann ift er nicht nur beit ehrlichen, sondern auch ben erleuchteten Wenschen das verächtlichste Geschöpf der Erden. Man muß nur ein nichtswürdiger Mensch senn; um itlihtswürdige Dinge zu suchen. Wer das Nothwendige hat, ohne durch seinen Stand die ersten Shrenstellen zu bekleisden, kann unmbglich andre Bedingnisse empfinden, als die Begierde nach Nuhm, und ist er ein Mann von Verstand, so hat er, um seinen Iweck zu erreichen, nichts besters zu wähslen, als daß er sich allezeit gleich tugendhaft zeige.

Der Arglistige muß folglich ber allgemeisnen Sochschänung entsagen. Er glaubt sich zwar durch Erreichung eines großen Glückes entschädigt; aber weit gesehlt: er betrügt sich, wenn er sich jemals glücklich glaubt. Das Glick ist feine Mitgift ber großen Ehrenstellen; es ist platterdings von der glücklichen Ueberseinstimmung abhängig, die unser Charakter nit dem Stande, auch mit der Lage der Umstände haben muß, in welche uns das Glück set. Es

geht hierinnen bem einzelnen Menfchen gben fo, wie gangen Bolfern überhaupt, bie, welche die größten Rollen in ber Welt fpielen, finb nicht allegeit bie glucklichsten. Wer fieht nicht, bag ber Schweizer glucklicher lebt, als ber Ruffe, und ber Sollander ficheger, ale ber Ot=toman ? Mach bem Benfpiele eines flugen Bolfes verwickelt ber Giudliche die Belt nicht burch feine Rante :, jufrieden mit fich felbft, beschäftiget er sich wenig mit anbern: er ver= abscheuet die Wege des Ruhmsilchtigen : die Erweiterung feiner Einsichten, die Wiffenschaften werben feine Beschaftigung, er lebt an= bern unbefannt, und eben bie Dunfelheit feines Glud's verfichert ihm die Dauer ben

So geht es aber ben weitem nicht mit dem Arglistigen: man verfaust ihm die Titel und, Ordensbander, die den Rarren schmucken, sein großer Sasmann? eine immerwährende Sorgfalt des Willens seichter und friechender Geister, schmeichelt und befriedigt allein seinen Hochmuth. Die angstlich, die sorgfaltig, die

nie ruhende Bemishung des Beschützten, ift das angenehmste Schansptel des Beschützers, well es ihn seiner Macht überzeugt: er.schils dert fich dadurch höhere Begriffe von sich selbst; und folglich muß ders, welcher sich durch listige Rante den Beg zum Glücke bahnen will, sich gänzlich der Demuth und Hünchelen überlassen Allezeit unruhig kann en sein unsicheres Glück nicht anders, als durch veine Sehrohr in die ungewisse Jutunft betrachten, und von der Desnung allein, von dieser Trösterium der Glücklichen und Unglücklichen, muß er die Erstüllung seiner Wänsche zitternd erwarten.

sche er bahin gelanget, hat er bemnach sicher schon viel Etel und Widerwärtigkeiten empfunden. Um sich nun bagegen zu rächen, sind dergleichen Leute gewöhnlich hart und grausam gegen wahrhaft Unglückliche, versasgen ihnen den billigsten Bepstand, machen aus ihrem Elende, aus ihrer Nechtsbedürfnis ein Verbrechen, werfen es ihnen mit Schmach vor, und glauden, daß man durch bergleichen Vorwürse ihre Unempfindlichkeit noch als eine

Ba Gna≠

Snabe, und ihr Gluck, alleien Berbienk ber ebren und bewundern folle: Co :: " Bie fann man aber irgent verfichern, haß bas. Stilf .. eines Menfchen , bie Rolge feines Betragens fen, befonbere in ganbern , wo ber perachtlichte Gelave ein unumschrantter Begiet wied? wo bas Blick won ber Willfihr bes Mobifchtigen Rurften abbanat, ber in einem attgenblicktithen Eigenfinne bftere felbit nicht bie Urfachen feiner Entschlieffungen tennt; noch zu bestimmen weiß - - W Die Belt , Die Ger fcichte hat nur einen Cafar aufzuweisen: unb ficher ift es, bak in befiertich = beherrichtet Lanbern ber Zufall allein Die Gluckguter austheilet." Miles flieffet aus bem gunftigen Augenblicke, und aus ben Umftanben , in welchen man fich ungefahr befindet, und wie man fie gelegenheitlich ergreift. Eben biefes hat im Orient die Lehre vom Katalismo eingewurzelt; und die Turten glauben eben, wie ber Apostel Paulus von ber Gnabenwahl lehret, bag Ring= beit und Thorbeit, Lafter und Tugent, nichts an bem und von ber Borfebung bestimmten Schid=

Schickale anbere — Jih bin well bal von entferat, eine lacherkenen, und die Gottfeit schändenden Lehre zu glauben, habe aber
auch überzeugend gesehen, daß die Boscwichts
nicht mur seiten dinglücklich sind, sondern wohl
noch gar den Eugendhaften gebieten; auch,
daß oben derselbe Weg, eben die Sandlungen,
die einen zu den höchsten Ehrenstaffeln leiteten
und erhoben gent andern zum Galgen, und
schimpslichkenkabe führein?

Dies wathe ich meinen Befetn, meine Jabel, bertebler Alungar und Elimas im Iten
Dande pag. 10., auch meinen macedonischen
Delben mid philosophischer Aufmerksamkeit zu
lesen, um sich grundlich zu überzeugen, was
ich eigentlich ben Gelegenheit bieses Stoffes
bente ji auch sagen will. Rartousch ware in
Sparta ein berühmter Belb gewesen. Eugen
batte vielleicht im letten preußischen Ariege
nut eine Nelle gespielt: und ein sicherer
boser Mann, der manchen rechtschassenen Patrioten arm gemacht, und bennoch in Ehren
und Dosgnaben starb, auch reiche und ruhige
Erben geraubter Millionen hinterlassen hat,

nun biefe wirklich und thatig geligelt wirb. wenn wir und ale Befchopfe betrathten, bie burch Standhaftigkett im Leiben vonzügliche Rrafte bewiesen:haben, und hieburch zuerft Mitleiben, bann Uchtung, enblich Berehrung, und julest Bewunderung ber Welt verbienen - - Ich will! fagen, wenn wie uns wirflich hochschatzungewurdig empfinden, und unfer Berg uns pon Bormurfen erheuchelten aber jufalligen Lobes frenspricht: bann fiammet aus bem Unglude felbft eine Bufriebenbeie, bie und werfichert, bag wir-achte Berbienfte befigen muffen, um weniger glucklich, als bie ju fenn, welche burch Betrugerrollen ben ehrlichen Dann nur fur fich allein vor-Meilhaft ju fpieten, ober nachzuaffen wiffen. 200 Und ba, wie ich bereits in meinen Schriften erwiesen habe, bas Gluck eben nicht in ge= glaubten Blucksgutern beffeht, bie nicht bauerbaft fenn tonnen, weil fie von frember Bill-Abr zufällig abhangen - - fo muß man nur bie Runft lernen, ihre mahre Quelle gu fennen, um fie allenfalls ju entbebren, oder wohl gar verachten zu lernen. Wenn ich nun

ben wahren Ursprung bieses llebels werbe nache geforscht, zergliebert, und aufgebeckt haben, bann will ich auch bie Mittel lehren, seinen folgen und Wirkungen auszuweichen, ober ihm mit achten Gelbengeiste zu begegnen.

١

Nur von falicher Ruhmfucht gefolterte Rarren ftreben nach ber politischen Martertros ne: unruhige Ropfe erringen fie tollthbrigtt Selben, fühne, aber tugendhaft und erleuchstete Seelen verachten fie: und ber scharffichtisge Weltkenner weiß fie rühmlich zu finden, zu tragen, auch abzulegen, wenn er fie wählen muß.

Da nun die Wohlfarth unfrer innern Lasge und Gemites auch Gewissenste, nichts im Wesentlichen storen noch mindern kann, wenn wir achte Christen und Weltweisen sind. —— Die meisten Menschen aber bennoch misversgnügt leben, und über widzig Schickfal klagen. — So entspringet dieses Murren theils aus der ungleichen Austheilung irdischer Slicksgüter, theils aus unmässigen Leibenschaften, Bestierben, auch aus der dem thierischen Menschen

fchen antlebenben Wisgunff, bie eigenelich aus ber mechanischen Nahrungsbedurfniß herfließt:

Die tägliche Nahrung ist die erste Bedürfniß: um diese zu erhalten, zu erwerben, oder
zu verdienen, muffen wir uns geschickt für Umtsverrichtungen bilben. Und um ein Amt zu erhaschen, muß man Fähigkeit besigen, oder Fürstengunst gelegentlich zu suchen wissen. Eben hierinnen steckt der unausiösliche Knoten, warum Verdienste allein nicht zu Nemtern und Ehrenstellen sühren, und der Bösewicht, Arglistige, oder materiel Dumme im Ueberstusse lebt, wenn der Gelehrte, Tugendhafte, und Redliche barbet, auch ungebraucht seuszen muß.

Der Bauer und handwerksmann gehöret nicht in diese Abhandlung: die Wonchengesellschaft, oder die dem Müssiggange geweihte, und der Welt auch dem Zwecke des Schöpfers und den bürgerlichen Pflichten entgegen lebens de Klösterbewohner noch weniger; deshalb arbeitet und lehret meine Moral nur für die, welche im gesellschaftlichen Leben glücklich oder ehrwürdig leben wollen. Da aber Ehrenstels

ten und Glad nur selten-von unserm Betragen, meistens aber von vortheilhaft erhaschter Gelegenheit, noch mehr aber von dem Eigensinne der Großen auser Erde abhänget, so muß ich vorläuftig von den Ursachen handeln, worsaus die irrige Wahl der Fürsten, die üble Austheilung des Arbeitsstosses, auch unsre Belohnungen und Bestimmungen hersliessen. Fürsten, Obrigkeit sind nothwendig, folglich ehrwürdig: sie werden aber aus Menschen, auch von Menschen erwählt, deshalb will ich gründlich erweisen, warum sie gleichwohl die Kunst klug und gerecht zu wählen, am wenissten verstesben.

## Ursache,

warum doch bie, welche Glud und Gunft berdienen, nicht gludlich find.

Ih will zuerst das bespotische Ungeheuer mit Schauder betrachten, bann monarchische Resgierungsschwächen in Ehrsturcht burchforschen, und endlich zeigen, wurum auch Republikaner selten dauerhaft glücklich sind.

Ein Vater fordert von einem Sohne, det große Talente besit, daß er zugleich eine ernst= hafte und sich immer gleiche Aufführung zeige. Da nun die Erstern nicht ohne grosse und heftige Leidenschaften besiehen, so fordert er wirk- lich, sein Sohn soll die Grundsäte von den Abwegen der Aufführung genau kennen: alle Triebe zu Ausschweiffungen empfindeu, und bennoch keine begehen.

Mit nicht weniger Thorheit und Ungerechtigfeit gegen bie Defpoten, als ein folcher Dater gegen seinen Sohn, forbern alle orientalis sche Wolker von ihrem Sultan große Tugenben, mit großen Einsichten begleitet. Welche Forberung ift aber widersprechender als eben biese?

Wiffet ihr nicht (follte man biefem Volke fagen) bag bie Ginfichten nur bie Folge und ber Lohn beschwerlicher Ropfarbeit, und anhaltenber Betrachtungen finb? Da aber bas Studiren und Nachdenfen Mube fostet, fo menbet man ja alle mogliche Rrafte an, um fich pon berfelben zu entfernen. Man muß folg= lich feiner Tragheit nachgeben, wenn man fei= ne machtige Erlebfeber empfindet, fie wiber unfre natürliche Reigung ju übermaltigen. -Bas fann nun mohl eben biefe Triebfeber in unfrer Maschine anspannen, und in wirkenbe Bewegung fegen? Die einzige Begierbe nach Rubm. Diese Ruhmsucht entspringt nur aus ber Begierbe phyfischer Vergnugungen, melche die Chre und die allgemeine Sochschätzung verursacht, auch befördert. - - - Und da ein Sultan ober Despot alle möglich finnli= den Veranugungen wirflich unumschräntt ge-Trend's Odr. V. B.

neuft, welche bie Ehre allen anbern barnach ringenden Menschen immer fann hoffen machen: fo ist dieser Sultan auch unfehlbar ohne Sehn= fucht noch Begierde, und weil er alles hat und besitt, so fann auch nichts in ber Welt in ibm Die Neigung nach Ruhm und Ehre erwecken: folglich hat und empfindet er gar keinen innern Bewegungsgrund fich ber Verbruglichteit gro-Ber Gefchafte ju opfern, ober bie Arbeit bes Dentens, und die Muhe der Aufmertfamfeit zu übernehmen, um zu sehen, zu forschen, und feinen Berftand aufzuklaren. Einsichten von ibm verlaugen, heißt bemnach forbern --bag ber Stromgegen feine Quelle flieffen, eine Wirkung ohne Ursache (effectum sine causa) wollen. Die gange Geschichte rechtfertigt bite fe Wahrheit; und man barf um fich ju überzeugen, nur bie dinefischen Sauptrevolutionen bemerten. Bas geschieht borten?

Ein großer Mann, ein Mensch, den hef= tige Leibenschaften ben vorzüglichem Genie umtreiben, ersteigt eigenmächtig den Thron— seine Nachfolger find aber schon Fürsten, die im Purpur geboren, und in Weichlichfeit erzo= Bemegursachen bes unermübeten Vaters nicht, folglich schlummern fie in ben Wollusten bes Thrones ohne Fühlung erhabener Tugenden, ober Ruhmbegierde ein; und in ber britten Generation sind sie bereits so fühllos, daß sie sich kein ander Verbrechen vorzuwerfen haben, als die Trägheit.

Ein türkischer guter Dichter brückt fich auf folgende Art im Deutschen aus, und, wie man fagt, so ist et auch deshalb in Peking ben dem Inquisitionsgerichte der Brachmanen lebendig als ein Staatskeher verbrannt, hingegen in Bern, Appenzell, Zurch, konden und Amsterdam kanonisiret worden. So lauten die Worte des Muselmans. Sollte man nicht glauben, daß diese Zeilen aus dem macedonischen Helzben kopirt sind.

Entfeticher Betrug jum menschlichen Berberben!

Das erstgeborne Rind muß gange gander er-

ونشو

Dem Zufall ber Geburt, bem blinden Ungefåhr,

Bertraut man Bohl und Weh; ber unumschränf=

Thut alles, was er will; wir heissen Unterthanen,

Und ehren, mas? in ihm Verbienfte feiner Uhnen.

Sefest, ein Belb verbient, bag er ein kanb regiert,

Was hat sein Rind gethan, daß ihm dies Recht gebührt?

Rann man ber Türken Recht wie Efelshaut verschenken?

Ja leiber! nur barum, weil wir wie Efel ben= ten. — —

Ich will hier nur ein Benfpiel anführen, welches in ber chinefischen Geschichte ju finden ift.

Li = t = ching ein Mann von dunkler Geburt etgreift die Waffen gegen den Kaifer T = cong = ching — — wird Anführer der Misvergnügten, stellt sich an die Spige derfelben, ben, marschirt nach Peting, und überfällt ihn unvermutet. — — Seine Weiber erdroffeln fich: ber Raiser ermordet seine eigene Kinder, fluchtet in das Innerste seines Vallastes, und eh er sich selber das Leben raubt, schreibt er solgendes auf sein Kleid. — —

Ich habe 17. Jahre regiert: ist bin ich vom Throne gestärzt, und ich sebe in biesem Ungläcke nichts anders, als daß mich Gott mit Gerechtigfeit ftraft, welcher über meine Rachlaffigfeit billig ergurnt ift. Inbeffen bin ich nicht allein Schuld baran. Die Groken mei= nes Sofes haben bas meifte baju bengetragen. Diese sagten mir als Schmeichler nie bie Bahr= beit, und bereiteten, ober gruben mir ben Abgrund, worin fie mich deshalb flurgen, weil fie mir alle Regierungspflichten zu erfüllen verhinberten, und mir nichts von ben Geschäften, noch von ben Vorfallen meines Reichs sehen noch wiffen lieffen. Mit welcher Schamrothe werd ich vor den Augen meiner Vorfahren auf= treten? - - D ihr! bie ihr mich in biefen erschrecklichen Bustand fturget! Berfetet meinen tragen liederlichen Leib nach Willführ!

Ich murre nicht, weil ichs nicht besser verbiene. Schonet aber mein armes Volk. Es ist unschuldig, und schon unglücklich genug, weil ich so lange Zeit ihr zerr und Monarch war.

hunbert Vorfalle gleicher Urt, bie wir in Geschichtbuchern lefen tonnen, erweisen bin= langlich, daß die Weichlichkeit alle bie beberr= fche, welche mit willführlicher Eigenmacht ge= boren werben. Die Luftgegend um ben Thron Scheinet mit Schwermut verurfachenben Dunften angefüllt und verduntelt gu fenn, fich: aller Fahigfeit und Eigenschaften ber Geele eines Despoten bemeistern. - Deshalb rechnet man auch unter bie mahrhaft großen Kurften eigentlich nur bie, welche fich ben Weg zum Throne eigenmachtig bahneten, ober bie, welche in ber Schule bes Unglud's nachfinnen lernten, und burch Erfahrung flug murben. Dhne Eigennut, ober Vortheile Ginfichten gu erwerben, bleibt man ewig unwiffenb.

Warum find überhaupt kleine Fürsten weit geschickter und regierungsfähiger, als machtige Despoten? Weil sie beutlich gesagt, noch the Gluck zu machen haben, und mit wenig RrafRraften großen Uebergewichten widerstehen oder die Wage halten muffen: oder weil sie in immerwährender Furcht leben, das zu verliez ren oder geschwächt zu sehen, was sie besitzen; hiedurch ist ihr Eigennutz genauer mit den allzgemeinen Vortheilen ihrer Unterthanen verztnüpft, deshalb mussen sie diese durch kluge Gesche für ihre Sicherheit, und eigene Absichten zu erleuchten, und vollkommener oder fäshiger zu bilden suchen, um der drohenden Geswalt in Vorfällen widerstehen, oder vortheils haft ausweichen zu können.

Sie find auch aus eben biefem Grunde allezeit beschäftigt, Soldaten zu bilden, Berbindnisse zu machen, auch ihre känder zu bevolfern und zu bereichern, und aus eben demselben sließt die Folge, warum in der Klassenabtheilung der Fürsten die Sophis und Mogole
allezeit die Dummsten bleiben, weil die Mächtigsten der Menschen allezeit am meisten entfernt von der Scharssicht und Ropsarbeit leben;
diesen Fall allein ausgenommen, wann besondere
Umstände, oder der Zusall einer guten Erziehung
eine vortheilhafte Nenderung für sie verursachen,

Wenn man bemnach von einem orientalischen Despoten verlangen wollte, baß er mit starter hand und gesicherten Seelentraften bas Ruber seines kolossalischen Staatsgebaubes sühren soll; dann begehrt man wirklich, daß Sannimedes Arm des hertules Reule berühmt machen soll. Gesetz, ein Indianer dürste wazen, seinem Sultan Raltsinn und Nachlässigsteit vorzurücken, was würde dieser wohl anders antworten können, als solgendes — hast die wohl ohne Ungerechtigkeit fordern können daß ich für und wegen deiner eigenen Vortheile erleuchteter auch arbeitsamer senn soll, als du selber bist?

Da du mir die Obergewalt übertrugst, hast du wohl jemals glauben können, daß ich und mein Nachfolger unfre eigenen Vortheile und Vergnügungen für die beschwerliche Ehre, dich glücklicher zu machen, vergessen würden? Jeder Wensch liebt sich selber mehr, als die andern, du weißt est: noch lächerlicher und widernatür-licher wäre die Forderung, daß ich meiner Stille, meiner Bequemlichkeit taub bleiben, und die Ge-walt meiner Leidenschaften deinen Vortheilen

aufopfern murbe? Wie fannst bu jemals glauben, daß ich, ber ich alles mit ungebundenem Billen erfüllen fann, nichts anbers als Gerech's tigkeit wollte, und mich mit Großmuth qualen follte, bie ich nicht einmal tennen barf, um gludlich ju fenn? bu wirft mir vielleicht ben Einwurf machen: - - Daf ein Menich, ber allgemeine Achtung sucht, anders handelt, als ich: gang recht; ich bebarf ja aber biefe Ich= tung nicht, und woju nitt mir ber Rubm? Genieffet bie Obergewalt nicht aller Berguugungen, welche bie Tugenb und Arbeit jum Lohne bestreben und hoffen fann? Uebrigens find nur wenig Menschen mit ber Rubmsucht begeistert, und diese leibenschaft ist eben nicht erblich. Eben biefes batteft bu vorfeben, unb empfinden follen, bag in eben bem Augenbliche, ba bu mir bie willführliche Gewalt übertrugft, auch die wechselseitigen Verbindungen und Pflichten vernichtet wurden, welche ben berrn mit bem Anechte vereinigen; und bag bu hieburch meinen eigenen Vortheil ganglich von dem beinigen abgefondert haft. Unvernünftiger Menich ! warum gabit bu mir ben Stepter in die Sand?

Nie-

Miederträchtiger! ber du nicht mehr wagen darst, ihn mir aus der gebietenden Faust zu reissen! Wisse, daß du in diesem Augenblicke nur noch athmest, weil ich es allergnädigst er= laube! Lerne Thor! daß jeder Augenblick deis nes Ledens, nur eine Wohlthat von meiner Suld ist! verächtlicher Stlave! du wurdest ge= boren, und du lebst allein für meine Vergnüsungen. Sekrümmt unter der kast deiner selbst geschmiedeten Fesseln krieche, krümme dich den meinen Füssen! seusse, verschmachte in deinem Elende! Stirb! verrecke! ich verdiete dir sogar das Klagen und Murren — — Dieses ist mein huldreichster Willen, und dein entschieden nes und selbst gewähltes Schicksel.

Was ich hier von dem Sultan sage, schiedet sich eigentsich auch für ihre Minister und Lieblinge. Ihr Verstand, ihre Einsicht sind überhaupt nur nach der Maaß der Vortheile eingerichtet, welche sie davon für sich geniessen. In den Ländern, wo das Geschren des Volksihre Macht mindern, oder sie wohl gar abseten kann, sind ihnen große Talente nothwenzbig, und beshalb suchen sie sie auch zu erwerz

ben.

ben. Ben Bolfern hingegen, wo ber große Saufen weber Achtung, noch Einfluß in bie Ge= Schäfte erlangt, ergeben fie fich ganglich ber Erag= beit, und begnugen fich mit Bearbeitung folder Art von Eigenschaften, Schigfeit und Berbiensten, welche ben Berrn einnehmen, und folg. lich Gluck ben Sofe machen. Dergleichen Geschicklichkeit ift aber großen Talenten überall entgegen gesett, weil ber allgemeine Bortheil dem Privatnugen des Soffinges widerspricht. Es geht in folder Gestalt ber Sachen bem Dinifter eben fo wie bem Gelehrten. Es ift ein lacherlicher Bunfch, wenn man burch einerlen Weg jum Ruhm und jugleich ju großen Befol= bungen gelangen will. Ebe man alfo bie Urbeit unternimmt, muß man jubor mablen, ob man ben allgemeinen Benfall verbienen, ober nur die Gunft ber Sochschmeichler erschlei= chen will. Nothwendig ift also ju wiffen, baf ben ben meiften Sofen, besonders aber im Drient die Menschen von ihrer Kindheit an in ben Windeln der Borurtheile und ber willfuhr= lichen Wohlanstandigfeit gewickelt liegen: baß bie meiften Seifter gefeffelt, fich nicht jum Erhan benen

benen auszudehnen vermögend find; ift es wohl anbers als ben und ? und ein Jeber, welcher nabe ben einem bespotischen Throne erzogen wird und lebt, in biefem Stude ber allgemeinen Seuche nicht entgeben tann, folglich nichts anders, als feichte Begriffe einfaugen und friechende Sandlungen begeben, auch wohl gar glauben muß, bag fein uneigennutiger noch wahrhaft redlicher Mann anders, als in ben Geschichtbuchern zu finden fen. Da nun fogar in Europa die Nacheiferung zu griechischen auch romischen Moraltugenben und Belbenthaten erftorben ift, mas follen benn orientalische in Stlavenunwiffenbeit begrabene Bolter für Berachtung, ja mohl gar Abscheu fur bie burgerlichen Pflichten und Menschenrechte hegen? Und wer tonnte fie wohl ju ihrer Berehrung und Erfullung leiten ober zwingen? Go balb nun die Bahl ber Tugenbhaften ben einer Ration ju fcwach ift, um Gefete' vorzuschreiben, ober burch Borbilber Racheiferung ju erwecken, so muffen fie nothwendig bendes von den Lafterbeschützern und muffigen Tagbieben annehmen. Diese finden ihren Vortheil, wenn fie ebie Empfindungen und rechtschaffene handlungen tabeln, auch lächerlich machen, die sie selber weber kennen, noch auszuüben gereizt sind, und eben deshalb legen sie der schrenenden Tugend einen Maulkord an, und zerstöhren als räuberische Spinnen die Brut nüplicher Seidenwürmer.

Unglücklicher Weise giebt es wenige bie beherzt genug sind, und erhabne Regungen empfinden um der Verachtung einer ganzen Nation Trop zu biethen, und die nicht zart gesung empfinden, daß die Hochschätzung und der Benfall eines dis zur Niederträchtigkeit gefallenen Volkes uns mehr schände als schmeichele. Hat die wenige Achtung die Hannibal ben dem Antiochus sand, diesen wahrhaft großen Rann wohl entehret? Und da der niedrigdenkende Prussas ihn den Römern verkausen wollte, wen hat dieses Betragen anders in den Angen der Nachwelt geschändet, als den König, seine Rathgeber und sein Volk? Deott! leben nicht noch Hannibals auch in unsern Zeiten? —

Der Schluß, welchen ich hieraus ziehe, ift bemnach diefer. — Daß man in bespotischen

Staaten die Tugend nur dem Namen nach verzehre, ihren Werth selbst aber verachte. Wenn man sie täglich anruft, und sie von den Burgern fordert, so geht es ihr eben wie der Wahrheit, welche man mit dem Bedinge, und in der Hofnung begehrt, daß der, welcher sie sagen und behaupten soll, bescheiden genug senn wird zu schweigen.

Um gerecht und tugenbhaft ju fenn, muß man wissen, welches eigentlich die Pflichten bes Kursten, auch ber Unterthanen find, und bie wechselfeitigen Bortheile ftudiren, welche alle Blieder der Gesellschaft verbinden. Die Ge= rechtigfeit ist nichts anders, als eine genaue Renntniß biefer Berbindungen: um aber babin ju gelangen, muß man vorläufig benfen und unterscheiben tonnen; welcher Mensch barf aber ben einem Bolte benten, welches von einer willa führlichen Macht abhangt? Die Tragheit, die Ungewohnheit, bie Unfruchtbarkeit und fogar bie Gefahr des Dentens verursacht unfehlbar auch bas Unvermogen. In ganbern, wo man seine Gedanten verschweigen muß, wird auch nur wenig gebacht; und ficher ift es, bag eble

und fühne Beariffe, ober Grundfage nur munberfelten in folchen Ropfen Raum finden, bie ber Eigenmacht unterworfen finb. farret nur mit unverwandten Augen auf ben Eigennut, und bas allgemeine Befte ift nie fein Deshalb haben die Bolfer in Benichtspunkt. solchen Staaten auch feine Begriffe von ben burgerlichen Pflichten. Die Beziere und Befehlshaber, welche ans eben diefem bloben Baufen gemablet werden, haben bemnach, wenn fie in ibr Umt treten , auch feine Bestiffe von beffen Verwaltung, noch von der Gerechtigfeit: fie fuchen beshalb nicht groß ju werben, um viel Gutes ju thun, fondern um ben ju berucken, welcher bie Gewalt mit ihnen theilen foll. Gefett auch, baf ein folcher Menfch mit dem besten Willen Gutes ju thun, begabet ware, fo muß er ja arbeiten, um fich gu erleuchten, und bas Wahre vom Kalichen zu unterscheiden. Minister aber, die fich fur eigene Erleuchtung beständig mit den Runfigrif. fen des Weiberserails und mit hoffabalen beschäftigen muffen, haben teine Zeit übrig, ju flubiren, ober etwas fruchtbares ju lernen.

Staaten die Tugend nur dem Namen nach versehre, ihren Werth felbst aber verachte. Wenn man sie täglich anruft, und sie von den Burgern fordert, so geht es ihr eben wie der Wahrheit, welche man mit dem Bedinge, und in der hofnung begehrt, daß der, welcher sie sagen und behaupten soll, bescheiden genug senn wird zu schweigen.

Um gerecht und tugenbhaft zu fenn, muß man wiffen, welches eigentlich bie Pflichten bes Fürsten, auch ber Unterthanen sind, unb bie wechfelfeitigen Bortheile ftubiren, welche alle Glieder ber Gesellschaft verbinden. Die Ge= rechtigfeit ift nichts anbers, als eine genaue Renntniß diefer Berbindungen: um aber bahin ju gelangen, muß man vorläufig benfen unb unterscheiben konnen; welcher Mensch barf aber ben einem Bolte benten, welches von einer willa führlichen Macht abhanat? Die Traaheit, bie Ungewohnheit, bie Unfruchtbarkeit und sogar Die Gefahr des Dentens verursacht unfehlbar auch bas Unvermogen. In Landern, wo man feine Gedanten verschweigen muß, wird auch nur wenig gebacht; und ficher ift es, baß eble

und tuhne Begriffe, ober Grunsfase nur wunberfelten in folchen Ropfen Raum finden, ble ber Eigenmacht unterworfen finb. farret nur mit unverwandten Augen auf ben Eigennut, und bas allgemeine Befte ift nie fein Befichtspunkt. Deshalb haben bie Volfer in solchen Staaten auch feine Begriffe von ben burgerlichen Michten. Die Begiere und Bewelche ans eben biesem bloden fehlshaber. Saufen gemablet merben, haben bemnach, wenn fie in ihr Umt treten, auch feine Begriffe von beffen Verwaltung, noch von ber Berechtigfeit: fie fuchen beshalb nicht groß ju werden, um viel Gutes ju thun, fondern um ben zu berücken, welcher bie Gewalt mit ihnen theilen foll. Gefest auch, bag ein folcher Menfch mit dem besten Willen Gutes ju thun, bega= bet mare, fo muß er ja arbeiten, um fich gu erleuchten, und bas Wahre vom Salfchen gu unterscheiben. Minister aber, die fich fur ei= gene Erleuchtung beständig mit den Runfigrif. fen bes Weiberserails und mit hoffabalen beschäftigen muffen, haben feine Beit übrig, ju flubiren, ober etwas fruchtbares zu lernen.

Staaten die Tugend nur dem Namen nach versehre, ihren Werth selbst aber verachte. Wenn man sie täglich anruft, und sie von den Burgern fordert, so geht es ihr eben wie der Wahrheit, welche man mit dem Bedinge, und in der Dofnung begehrt, daß der, welcher sie sagen und behaupten soll, bescheiden genug senn wird zu schweigen.

Um gerecht und tugenbhaft zu fenn, muß man wissen, welches eigentlich bie Pflichten des Fürsten, auch ber Unterthanen sind, und bie wechselfeitigen Vortheile ftubiren, welche alle Blieder der Gesellschaft verbinden. Die Gerechtigfeit ist nichts anders, als eine genaue Renntnig diefer Berbindungen: um aber bahin ju gelangen, muß man vorläufig benfen unb unterscheiben tonnen; welcher Mensch barf aber ben einem Bolte benten, welches von einer willa führlichen Macht abhanat? Die Tragbeit, bie Ungewohnheit, bie Unfruchtbarkeit und sogar Die Gefahr des Denkens verursacht unfehlbar auch bas Unvermogen. In Landern, wo man feine Bedanten verschweigen muß, wird auch nur wenig gebacht; und ficher ift es, baß eble

und tibne Bestiffe, oder Grundfate nur wunberfelten in folchen Ropfen Raum finden, ble ber Eigenmacht unterworfen find. Ein jeber farret nur mit unverwandten Augen auf ben Cigennus, und bas allgemeine Befte ift nie fein Befichtspunft. Deshalb haben bie Volfer in folchen Staaten auch feine Begriffe von ben burgerlichen Pflichten. Die Beziere und Befehlshaber, welche ans eben biefem bloden Baufen gewählet werben, haben demnach, wenn fie in ibr Umt treten , auch feine Bepriffe von beffen Bermaltung, noch von ber Gerechtigkeit: fie suchen beshalb nicht groß ju werben, um viel Gutes ju thun, fonbern um ben zu berücken, welcher die Gewalt mit ihnen theilen foll. Gefettauch, baf ein folder Menfch mit dem besten Willen Butes ju thun, begabet mare, fo muß er ja arbeiten, um fich ju erleuchten, und bas Babre vom Kalichen gu unterscheiben. Minister aber, die fich für ei= gene Erleuchtung beständig mit den Runftgrif. fen bes Weiberserails und mit hoffabalen be-Schäftigen muffen, haben teine Beit übrig, ju flubiren, ober etmas fruchtbares ju lernen. Uebrie

Uebrigens fann fie auch fein Bewegungsgrund que Arbeit aufmuntern, weil fogar bie Kurcht bes Tabels fie nicht einmal reizen fann. balb rechnet die englische Nation die ungebun= dene Frenheit der Druckeren unter ihre kostbar= ften Drivilegien. Die Begiere find hierinnen am beften mit ben Schriftstellern zu veraleichen. bie ohne Kurcht ber Kritif nur unausgearbeitete und unvollfommene Werfe liefern murben. Und da der Bezier diese nicht zu fürchten hat, so gonnt er ber Berwaltung feiner Umtsgeschafte auch gar feine Aufmerksamfeit, und barf auch erleuchtete Manner nicht einmal um Rath fra= Bas ich bier von den Begieren fage, aen. gilt auch ben Gultan felbft. Denn ift bie gange Ration einfaltig, fo ift es ber gurft fi= der noch arger; und fein jum Forschen unge= wohntes Auge ift mit bickerer Finsterniß umbullet, als die blodfichtigen Unterthanen, weil alle die, welche für die Erziehung ihres Für= fen wachen , begierig find , unter feinem Ra= men ju regieren, und ibn aus Gigennut gar nichts feben zu laffen.

Int erleuchteten Frantreich, folglich nicht im blinden Orient, beschwert fich Lubrig XIII. in einem Briefe über ben Marschall b'Ancreer binbert mich (fagt er) in Paris spazieren zu geben, erlaubet mir allein bie Jagb; und allen meinen Unterthanen ift verboten mich al= lein, noch viel weniger von ernsihaften Sachen m sprechen. — — Gollte ben folchem Benspiele ber ehrliche Mann nicht einem jeben Rurften fagen - - Ferr! bute bich vor ungefühlten Seffeln, die argliftige Unterthanen gar zu gütigen Sürften anlegen! willft bu aber nicht feben, und schwimmest schon im Strome ber Weichlichkeit, oder Berwirrung, so wiffe, bag Gott, bag bie fluge Belt von Monarchen Rechenschaft forbern, die mit febenben Augen wollen betrogen fenn. -

Sogar ben ben alten Berfern, bem nieberträchtigsten Bolte, war es ben Weltweisen, bie ihn einwenheten, erlaubt, am Arsnungstage bem Despotenzusagen. — Wisse König! daß deine Obergewalt an eben dem Tage aufhört rechtmässig zu seyn, da du aufhörest, die Perser glücklich zu machen.

Trend's Schr. V. B.

Diefer Wahrheit war Crajen fo überzengt, baf er bep erlangter kaiferlichen Burbe, bem Prator einen Degen mit diefen Worten schenfte. — Brauch diefen Degen, um entweder unter meiner Regierung einen gerechten Fürsten zu schüffen, ober in mir einen Tyrannen zu ftrafen.

Wer unter bem Vorwande bas Unfeben eines Rurften ju erhalten, feine Gewalt bis jur willkührlichen auszubehnen sucht, ber ift wirklich ein Schlechter Bater, gefahrlicher Burger, und verächtlicher Unterthan zugleich, weil er feine Entet und fein Baterland in Stlavenfeffeln Denn wer die rechtmaffige Gewalt ei= nes Fürsten in eine unumschränkte verwandelt, ber erwectt gegen ihn ben Chrgeis und bie Berimeiflung. Monarchen follten beshalb fur ibre eigene Sicherheit und Freude, fur bergleichen Rath taub bleiben, und wiffen, daß ihr einziger Bortheil Diefer ift, wenn ihr Reich allezeit in seinem Werthe bleibt , um es fowohl fur fic. als ibre Nachfolger rubig zu genieffen. fer mabre und wirflich beilige Bortbeil fann aber nur von erlenchteten und flugen Rurften

cin-

eingesehen, begriffen und bewertstelliget wers ben. Der natürliche Trieb nach Unabhängigsteit, die Begierde zum Gebieten, und die Uns nehmlichteit der Trägheit und Wollüste, wels che ihnen alle Gefahren unsichtbar machen, werden allezeit das Uebergewicht über alle ans dern Vortheile erwecken; und eben deshalb zies len alle Regierungsarten auf der Erde, so wie es uns die alte und neue Geschichte erweiset, alles zeit zur verabscheuungswürdigen Eigenmacht.

Unter einem solchen eisernen Scepter ist nun die Bildung des Herzens zur Tugend, Arbeitsamkeit und Menschenliebe unmöglich. Und die Veziere oder Lieblinge eines Sultans sind nicht großmuthig genug, den ewigwährenden Ruhm der Güte und Gerechtigkeit, dem turzen Vergnügen der Nache vorzuziehen, welches doch eben so bald verschwindet, als der Schwertstreich, welcher den Kopf eines Unglücklichen abschlägt. Aus diesem Grunde solzget die Ursache, warum der Mächtige meistens grausam, ungerecht, und rachgierig ist. Und beshalb könnte ein scharssichtiger Menschenkenzuer sasse. — zeige mir den Grad der Ges

walt, die ein Mensch bestat, bann will ich aus demfelben den Grad feiner Gerechtigfeit mechanisch ausrechnen, und arithmetisch beflimmen. Tacitus fagt - bie Strafe ber Tabler ift die Posaune, welche ber Rachwelt bie Schanbe und bie Lafter ihrer Buttel anfundigt. - In bespotischen Staaten befummert man fich aber nur um bas Gegenwartige, und verachtet ben ungefühlten Nachruf, weil man', wie ich bereits oben erwiesen habe, bie Sochschätzung felten bem achten Berbienfte gueignet, bingegen ber Obergewalt niemals ver= fagen barf. Deshalb finden bie Minister im Drient feinen Gigennus in Ginfichten, Wiffen-Schaften , noch erhabenen Sandlungen , und folglich reizet fie nichts um ben Tabel zu bnl= ben. Aus biefem Grunde bleibt auch ihr Rer= fand unausgearbeitet, und nur mit Schattenbilbern falfchgeglaubter Größe umwölft. Sie gleichen bemnach ben phonicifchen Gottern. auf beren Schultern man einen Ochsentopf als ein Zeichen ber Obergewalt fette. Zeiget bie= fes nicht deutlich genug, bag bie Menfchen

Mere

iberhaupt von bem Schmachken ihrer Gattung beherscht fenn wollen?

Sicher ift es, bag jebes Bolf eine gute Regierungsform wunscht auch bestrebt. Und sbaleich bem Begier nichts baran gelegen ift, ob er Rabigfeit befite feinem Umte porzufteben, so forbert boch ber allgemeine Rugen, bag er fåhig fenn folle. Warum findet man aber in bespotischen Staaten teine Burger, welche tugenbhaft genug finb, um bem Vezier ohne Schen feine Unwiffenbeit und Ungerechtigfeit porguruden, und ibn burch Rurcht offentlicher Berachtung ju gwingen, bag er ben Staats= fatechismus und bie Menschenpflicht ftubire? weil bas Wefentliche ber Eigenmacht eigente lich barinnen besteht, bag fie alle Tugend ver-Actlich mache, nub noch in ihrem Reime ete ficte.

In Landern wo das Gefet allein ftraft und belohnt, und man nur allein denfelben ju gehorchen hat, ift der Tugendhafte und Redliche allezeit in Sicherheit: gewöhnt aus diefen Grunden eine edle Freymuthigkeit, und einen standhaft entschiedenen Charakter, welcher im Den spotismo nothwendig zitternd einschlummert, wo fein Leben, Frenheit und Sater vom Eisgensfinne eines einzigen abhängen. In solchen Gränzen wurde es eben so thöricht senn, tusgendhaft, als in Ereta und Lacebamon nies berträchtig zu handeln.

Was toftet es nicht im Drient tugenbhaft gu fenn? und was fur Gefahren ift die Offenbergigfeit bloß gestellt? gefest, ein rechtschaffener Dann entbedt in ber Unfabigfeit eines Beziers die Quelle bes allgemeinen Unglucks: tonnte man verlangen, daß er mit bem Blinben und Unterbruckten nur feufgenb schweigen folle? in einem folchen Falle mare ja eine ftumme Bahrheiteliebe unnug. Je tugenbhafter bemnach ein Mann ift, je freymuthiger wirb er den nennen, welcher die allgemeine Berachtung verdient: und ich behaupte - er foll ibn nennen. Da aber ber schmachmutbigfte Begier allezeit bie erforberliche Gewalt befitt, achte Berbienfte mit ber schimpflichft = und graufamften Todesart zu bestrafen, so wird ein solcher Mensch besto geschwinder zur ewigen Verschwies genheit beforbert werben, wenn man nur bemerft.

mertt, daß er ein Freund der Redlichkeit und des allgemeinen Besten ist. Wer zweiselt übrisgens daran, daß ein jeder Vezier gern seine Stlaven in den erdärmlichen Justand der alten Perser stürzen möchte, welche, wenn sie auf Beschl des Fürsten barbarisch gepeitscht worzden, noch vor ihm erscheinen, und sich in tiesester Unterthänigseit bedanten mußten, daß es Ihrer Majestät allergnädigst gefallen habe, sich ihrer huldreichst zu erinnern.

Stammet hieraus nicht auch ber in manschen europäischen Staaten eingeschlichene Lehresau, daß ein Untwethan niemals ohne Beleibisgung der Majestät auf sein Recht tropen dürste, sondern es nur aus allerhöchsten Gnaden erbitten soll. Und sagt und glaubt, und lehrt der Hössing nicht allezeit

Wer von Fürsten Recht begehrt, , Der ift ihrer Sulb nicht werth.

Wenn nun auch wirklich ein erhaben fühlender Mann tugenbhaft genug mare, einem Bezier feine Schandthaten vorzuruden, murbe er ihn wohl beffern, ober jum Borne reigen fein Eigentung forbert, bag bie Wahrheit ewig schweige, und ihre Bertheibigung murbe balb mit Strafen ber argffen Uebelthater gezüchtige werben.

Ein achter Beld foll aber allen Befahren troBen! But - aber nur bann , wenn erburch bie Dofnung ber Sochichagung, bes Rubfite Nober wenigftens bes Rachrufs unter= flust ift. Reblt ibm biefe, fo verläft ibn billig alle Derghaftigfeit, und er wird verjagt. Da nun ben einem fflavifchen Bolte ein große. muthiger Mithurget unfehlbat ein Aufwiegler: Beiffen murbe, fo fande feine Bestrafung auch ficher allaemeinen Benfall. Es ift bemnach fein Berbrechen auf Erben, welches nicht gerühmt wird, sobald die Miebertrachtigkeit in einem-Staate gur fittlichen Gewohnheit wirb. Denn, hatte bie Deft felbst Ordensbander und Gold auszutheilen, fo fanben fich heuchlerische Briefter, und eigennutgige Rechtsgelehrte genug. bie behaupten auch überzeugend erweisen murben, bag bas Reich der Deft, aus abtflichen Rechten fließe, und bag ber, welcher ihrem

Gifte

Sifte auszuweichen sucht, ein Verbrechen bes hochverraths begehe. Folglich handelt man kinger auch ersprießlicher unter einem solchen Souvernement, wenn man Mitschuldiger, als Angeber und Feind der Spishuben und Betrüsger ist, weil Tugend und Talente allezeit im Rampse gegen ihre Tyrannep unterliegen mulsten.

Da Rouli = Ran Indien eroberte, fand er im groffen Reiche bes Mogols nur einen ehr= wurdigen Mann, Ramens Mahmub, und bies: fer war verbannt und lebte verborgen im Elens de. Warum? weil in bespotisch beherrschten Lanbern bie allaemeine Liebe und Sochachtung bes Boltes für einen verbienstvollen Mann ein Berbrechen fur ihn ben bem mistrauischen gurften ift. Deshalb verstedte fich Unricola un= ter die andern Stlaven vor ber Buth bes eifersüchtigen Domitians, nachbem er bie Britten übermunden batte. Wo fann nun mobl bie Tugend ben einem Bolfe wirken, welches nur bon Kurcht und Aberglauben gefoltert wirb, und beren Seele alle Eigenschaften und Rrafte berlohren baben, um fich bis jum Erhabnen

au schwingen? beshalb findet man auch ben ibe nen nur friechende Sflaven, oben allmachtige Rolze Gebieter. Belches Gemalbe schanbet und erniebrigt bie Menschheit mehr, als wenn man einem Begier in feiner ernfthaften und brohenden Dummheit betrachtet, bor bem ungablige Verehrer in gebuckter Demuth ihr Schickfal erwarten? wahrhaftig, wenn man mabre. Berbienfte und Rabigfeit por einem folchen Bebieter. ober wohl gar bor feinen Berichnittenen ober Renegaten erniebrigen fieht, follte man mit Wehmuth ober Lachen an die Ehr= furcht benten, welche bie Japonefer ben Rranichen erweisen, beren Ramen fie nie nennen, ohne ben Litel gnabiger berr voraus ju feten. Und ach! finbet man in Europa nicht leiber auch bergleichen Rraniche, und Rranichsabgotter ?

Ich bin in biesem Stoffe bereits weitläuftiger gewesen, als ich senn wollte; ba aber unser Gluck mehr von frember Willführ als von unserm Betragen abhängt, und bieses Uebel aus ber Regierungssorm fammet, muß ich ben Gelegenheit bes orientalischen Despotismi nur noch bieses anmerken.

Ein stlavisch Bolf muß nothwendig bie Berghaftigkeit, Großmuth, Uneigennühigkeit, Berachtung bes Lebens, Arbeitsamkeit und kurz gesagt, alle Lugenden, welche aus der Vater-landsliebe und Frenheit sliessen, als unnüge Aleinigkeiten verwerfen. Denn niemals kann uns eine Empfindung reizen, oder sühlbar werden, die wir nicht kennen. Deshalb wird ein grosser Staatsbürger, den man überall bewundert, wo bürgerliche Psichten gelten, in einem bespotischen Lande nur allezeit als ein Marr bedauert, oder wohl gar als ein Lolltühmer gezüchtiget werden.

Dieses sind eigentlich die Ursachen, warum unter willtührlicher Gewalt die wahrhaft große sen Männer weber gebildet noch gebuldet, folglich nicht gefunden werden. Man sindet beshalb im Orient keinen Tadel, auch keine Gelehrten. Und in kändern, wo nur der kasterbaste Glücksgüter und Ehrenstellen erlangen, der Tugendhafte hingegen keine Gelegenheit hoffen kann, seine Kräfte für das allgemeine Gante Sanze zu bestimmen, oder Freude und Ehre im Wohlthun zu sinden; in solchen Luftgegenden sage ich, ist kein wahres Glück für den ehrlichen Mann, auch keine Frenstatt für den Weisen zu hoffen. Er muß sich, folglich um glücklich zu senn, davon entfernen, so weit er kann, und ist dieses unmöglich, dann vergrade er sich, in sich selbst: bleibe im Herzen, was er ist: bedaure die Blinden, sehe nur scharf für sich, schweige, und begnüge sich lieber in Armuth ben öffentlicher Verachtung, als daß er mit Ausopferung der Tugend ein frecher Liebsling des schwachen Sultans werbe.

Genug also vom Despotismo; ich eile nuns mehr die hindernisse zu zergliedern und anzuzeigen, welche in Republiken und souveranen Reichen achte Verdienste hindern, belohnt oder glücklich zu seyn.

## Von ben

## Sindernissen

in Republiken Slucksguter zu erlangen.

Es ist hier nicht die Rede von Athen, Spar= ta, Lacebamon, noch vom alten Rom; fie maren alle, und fie find nicht mehr: beshalb geboren ihre Benspiele ju nichts anbers in unsere Zeiten , als jur Bewunderung. Mer bes Scharffichtigen Montesquieu Esprit des loix gelefen bat, ber fennet ben Urfprung, bie Triebfebern bes gludlichen Fortganges, auch bie Urfache bes Ralles groffer und fleiner Republiten. Unfere Reuern mertwurdigften find bie Schweig, Solland, Benedig, Engelland, Pohlen, und Schweben; in ben benben lettern haben mir felbst eine Geschichte belebet, welche aus ben Mangeln ihrer innern Verfaffung berflieffet. Rein menschlicher Befetgeber ift fabig, funftig mögliche Folgen vorzusehen und ihnen

ihnen auszuweichen, die aus äußerlichen Borfällen, innere Korruption, aus dem Menschen
selbst, oder aus nachbarlicher Politik entspringen können; solglich ist kein republikanisch Gebäude ewig dauerhaft, sondern gehöret mit in
das perpetuum modile des Wechsels, welchem
alle irdische Werke, folglich auch Staatsschöpfer, und Geschöpfe unterworfen sind, aus deren Fäulung neue, auch zuweilen lybische Ungeheuer keimen, wachsen und reisen. Eben
deshalb kann ich auch kein allgemeines System
oder Lehrgebäude sessischen, wie sich der Mensch
in Republiken betragen solle, um glücklich zu
fepn.

Das Sittlichrebliche bes Schweizers, ihre Verbindungstraft, auch Frenheits und Vaterlandsliebe, wäre dem Aussen kaum glaubewürdig, vielweniger zur Nacheiserung möglich zu machen; der hollander wäre in Spartanicht reich, noch der pohlnische Bauer im alten Nom Prätor geworden; und der frensprechende Britte wird nimmermehr ein Nobile di Venezia, sondern stürbe bald als ein verächtliches Opser der Staatsinquisition.

Jebes Land, jede Verbrüberungsart hat bemnach eine andere Grundanlage, Gesehe, Schwächen und Vortheile, nach welchen das Betragen bessen eingerichtet senn muß, der ein dauerhaftes Gluck suchen will. Die Bahn ist leicht dazu zu sinden, wenn man nur die Seitenschritte zu meiben, und der Gesichtslinie zu folgen weiß, welche auf die konzentrirte Grundabsicht des Staats zu oder wenigstens mit ihr parallel läuft, woben man hauptsächlich die Gelegenheit, Zeit, und den Augenblick abzulauern und zu ergreisen wissen muß, die sich unserm Zwecke darbieten.

Ich mußte eine jebe biefer europäischen Republiken (benn Gottlob! wir leben nicht in Indien) zergliebert burchforschen, um nach berselben verschiedener Beschaffenheit, Grundanlagen und Gesetze, auch einem jeden insbesondere verschiedene Betragungskunst zu lehren, um ba, wo er ein Mitburger ist, auch ein glücklicher Mensch zu senn. Da aber eine solche Abhandlung zu weitläuftig wurde, und ich mich zwar vielleicht in Kä-bigkeit und Kenntnist, aber nicht in solcher las

1

ge befinde, wo ich ungebunden schreiben, und Schwächen und Wahrheiten entbecken barf, in welchen ein jeder für sich zwar Vortheile oder wenigstens Einsichten sinden, die Staaten felbst aber in öffentlichen Blättern nichts dulden würden; so will ich hier nur im Allgemeinen, oder in der Oberstäche aller Republiken überhaupt bleiben, und eben dergleichen Regeln feststellen, die dem Zwecke dieser Schrift gemäß benen vortheilhaft sepn sollen, welche dergleischen glückselige Luftgegenden bewohnen.

Weltbefannt ift folgende allgemeine Wahrbeit — — —

"Die Republiken find die Gebahrmutter, Wiegen und Pflanzschulen; die Monarchien, die Fuchslocher und Zuchthäuser; die despotisien Staaten hingegen die Folterbank, bas Gefängniß und der Rabenstein des Verstandes, der Lugend und des Wiges. "

Da nun ber Patriotismus, und die Menschenliebe mit Ehrgeiz angefacht, die eigentliche Dauer und Wohlfahrt der Republiken grunden, auch bestimmen, und das Schickfal der Menschen in einer solchen Gesellschaft nicht von ber willtihrlichen Eigenmacht eines Einzigen, sonbern von ben geschriebenen Gesegen abhängt, die nur Uebertreter und Bösewichte strasen: hingegen Vorurtheil und Verläumdung der Tugend nie schaden können, so ist der ehrliche Mann eben da am sichersten zu Sause, wo er seine Arbeitsamkeit nüglich anwenden, und im Wohlthun und rühmlichen auch fruchtbaren Betragen schon sein Glück sinden kann.

Deshalb zeiget uns die Seschichte auch keine Beispiele großer Manner in bespotischen Ländern, sondern nur in wohl eingerichteten Republiken, auch in souverainen Reichen, wenn diese zufällig von Fürsten beherscht sind, welche erhaben denken, und das Wohl, den Glanz des Staats, und thre eigene Sicherheit in Bessörderung der Wissenschaften suchen wollen. Uthen versch mit Aristiden: unter den Cassarn verschwand das Gedächtniß, folglich auch die Nacheiserung der Scipionen, Marcellen und Kurtier: und im gegenwärtigen Griechenslande sindet man keinen Homer noch Themistoskes.

ten verbieten, und nichts anders lehren als -— Spare was, so hast du was. - Leb allein für beinen Wanft, fo wirft bu fett; fur bergleichen mit Tugend und Wissenschaft spottenben Zöglingen, und im Muffiggange verfteinerten Grautopfen mare es ja vergebens, Grundfate ju fcreiben, welche wurdige Belthurger, achte Vaterlandeliebe und bas bauerhafte Bluck eines Staats grunben Die Zahl ber Rechtschaffenen, Rlutonnen. gen und Tugendhaftenift in bemfelben nur flein und im großen Saufen verachtlich. Diefe feufgen unwirtfam mit mir, bebauern bie Erag= beit bes fich fren glaubenben, und fich felbft . feffelnden Dobels: und bitten Gott - -Terr! öfne ihnen die Augen, daß fie feben was ste sind, auch was se seyn könnten! Die Kreunde bes Gofrates fagten ihm mit Grunbe - - - Satteft bu Rarr! mit uns in ein horn geblafen, ober bie boch nicht zu rettenbe Bahrheit verschwiegen, fo wurde bich ber Offrecismus aus Athen nicht vertrieben baben. 5 Bie fann aber ber ehrliche Mann ben fremben Leiben

ober bor ben Opfertischen ber Unwiffenheit ehr= wurdig geachtet wird, auch nach bem auffer= Achen ceremoniellen Betragen in ber Rirche fromm , ober in Gefellichaft nutlich ober angenehm beurtheilt wirb. Gie ift auch in fich felbst zu flein, auf gar zu mankenden Fuffen gegrundet, auch in ber europaifchen Ctaats= wage zu leicht, um Grundregeln zu mahlen, ober ju entbecken, nach welchen man auch ba gluctlich fenn fann, mo wirklich ber größte Theil republifanisch geglaubter Mitglieber, im geblenbeten Bahne getäufcht, bas allgemeine Berberben in unauflöslichen Verwirrungsfnoten begrbeitet, achte Patrioten mistennt, eble lehrer verachtet, und flummen Gogen Opfer schlachtet, ober feine mistannten innern Seinde mb Berberber verehret. Es mare auch unwirtfam und thoricht, bergleichen nur thierisch fuh= lenben Menichen Grundregeln vorzuschreiben, wie fie fich und ben Staat, worin fie Burger find, gludlich auch ehrmurdig machen follen. Denn ber, welchem Papa, Mama, Frau Baft, herr Dhm, Beichtvater, und angeborne, auch gewöhnte Eragheit bas Lefen und Den=

Sicher ist es, daß ein Mensch, welcher eis
me ebelfühlende Seele besit; ein Mensch, wels
cher die Würde, die Ursache seines Hiersenns
empfindet und derselten Ehre machen soll; ein
Mensch, der sich für andre geschaffen glaubt,
und auch nach dem Tode noch leben, oder die
weise Absicht des Schöpfers erfüllen will, der
uns mit Verstand, mit dem einigen Vorrechte
vor den Thieren begnadigte, um denselben ausguarbeiten, zu erweitern, und nüglich zu brauchen; daß (sag ich) ein solcher Mensch in Republiken die beste Gelegenheit hat, sein Genie
vortheilhaft anzuwenden, und seine Fähtgkeit
gelten zu machen. Deshalb sag ich in einem
meiner Gedichte —

Ein kleines Solland ift ben ebler Frenheit größer,

Als Mogols weites Reich; ein Schweizerbauer beffer,

Alls jeuer Grofvezier, ber vor bem Sultan fniet,

Und Gluck und Recht allein in seinen Sanden fieht.

Cin

Leiben ganz unempfindlich schweigen, shue fich zu beschimpfen?

Ich will bemnach von ben beutschen, neuen italienischen und afritanischen Republiten gar nichts fagen, weil fie nicht in mein Rach gehoren. Ein jeber ehrlicher Mann, ber fie bewohnet, und Berstand genug besitt, die mabre Große ber Geele ju tennen, erfulle feine Pflichcen, lebe ber Tugend, fage die Bahrheit, unb Scheue teine Folgen rechtschaffener Sandlungen, fo tann er in fich felbst, im Wohlthun Freude empfinden, und folglich alles bas auch in eis nem verworrenen Staate genieffen, mas ben achten Beifen gludlich macht. Rann er aber mablen, fo fuch er in gegenwartigen Beiten England und die Schweiz jum Bohnplage; in diefen Luftgegenden allein hat man feine Ber= laumber, feine Enthufiaften, feinen rafenden Pobel noch Exfommunifacion und Uebermacht zu fürchten, fo lange man bie Gefete bes Boblflandes, ber Ehre, bes Gewiffens, und ber burgerlichen Pflicht ju erfullen lebt, und niemand als bas Lafter und die Traubeit beleidigt.

Sicher ist es, daß ein Mensch, welcher eis ne edelfühlende Seele besit; ein Mensch, welst cher die Würde, die Ursache seines Hiersenns empfindet und derselten Ehre machen soll; ein Mensch, der sich für andre geschaffen glaube, und auch nach dem Tode noch leben, oder die weise Absicht des Schöpfers ersullen will, der uns mit Verstand, mit dem einigen Vorrechte vor den Thieren begnadigte, um denselben aussynarbeiten, zu erweitern, und nühlich zu brauschen; daß (sag ich) ein solcher Mensch in Respubliken die beste Gelegenheit hat, sein Genie vortheilhaft anzuwenden, und seine Fähigkeit gelten zu machen. Deshalb sag ich in einem meiner Gedichte — —

Ein fleines Solland ift ben ebler Frenheit. größer,

Als Mogols weites Reich; ein Schweizerban= er beffer,

Als jeuer Grofvezier, ber vor bem Sultan fniet,

Und Gluck und Recht allein in feinen Sanden fieht.

Cin

Ein groß bespotisch Reich fann leicht ju Grunbe geben;

Die Souveranität in Londen fann bestehen. Sobald ber herrschaeist fich im großen Rom

gezeigt,

Sat sich die Republik auch gleich zum Fall geneigt.

Sechs Ropfe tonnen mehr, als Einer überlegen:

Gefest, ein Antonin fann hunbert übermagen,

So folgt ein Rommodus, dem Wig und Scharfficht fehlt,

Und beffen frene Macht ben Unterthan nur qualt.

Von einer sichern noch gegenwärtig gluctlichen Republit, sag ich aber in einem andern Bedichte, welches noch im Manustripte verborgen liegt, und erst nach meinem Lode befannt werden soll — — Die wandernde Justitia in den Staaten Europens spricht unter andern wie folgt. — — In N. N. ja, da will ich finden, Was eble Frenheit tront, und Stlaven nicht empfinden.

In Republiken herrscht das Recht, Wo Weise Themis Szepter führen; Doch wenn ein Leidenschaftknecht Sewählt wird, sich durchs Amt zu zieren, Da wird ein Bolk, das kriegrisch ist, Balb seinem eignen Feldherrn dienen: Und wenn es Handel treibt, und sammelt wie bie Bienen,

Auch für ben Sigennut bes Staates 3med vergift,

Da wird die Frenheit fich bald in ein Joch verwandeln,

Denn, welcher gerne nimmt, kann fich auch felbft verhandeln.

Wie manches Volk, bas Fürsten scheut, Wird boch burch Eigenmacht regieret? Genug, wenn nicht Tarquin ben Konigstitel führet;

Dann schlummert Brutus auch, bann ift gewunfchte Zeit: Uch N. N. glaube mir! das Joch broht eurem Racken,

Und wenn ihr bem entgeht, so werbet ihr Po-

In biesem Staate ist die Geld = und Geswinnsucht bergestalt eingerissen, das der reiche Geizhals geehrter lebt, als der wohlthätige Gelehrte, und der wahre Patriotismus uns sehlbar für ernsthafte Vorfälle des allgemeinen Besten gänzlich erlöschen wird. Denn wo Geld allein Verdienste erwirdt, bleibt das bezahlte Laster unbestraft, die darbende Lugend slieht aus den Gränzen, die Lapferteit, die Beschüßerinn der gemeinschaftlichen Ruhe wird else ne verachtete Laglöhnerinn sparsamer Wuches ter.

Schweben ware in seiner innern Regies rungkanlage ein glücklich Reich gewesen. Doch ach! die Reichsräthe, die Sprecher waren Wenschen, und wer ftrebt nicht nach ungebuns benen Willen, ober erweitert seine Racht, wenn er Gelegenheit findet? Sie spanneten ben Bos gen ju boch, um des Königs Macht einzus Es schräns

fchranten, und icheelfuchtige Rachbarn fanben bezahlte Taglobner, die ihr Baterland ichmach und verächtlich machten, ba fie eben am lebhaf= teften fur die Frenheit ju fampfen ichienen. Begenwartig ift bas Eis gur Souveranitat ge-Der Schte schwebifche Patriot ift gu brochen. ichwach, bem vielleicht in funftigen Succeffionsfolgen unvermeidlichen Despotismo ju wiber= fteben. Folglich wird ber Rebliche aber Eigenfinnige, ber Tugenbhafte aber Bermagene, ver= muthlich ba unglucklich und verachtet leben, wo die bisherigen Kakzionen Aufwiegler, und niebertrachtige Zoglinge frember Politif, ben babylonischen Mantel nach bem Winde hangen, und burch schmutige Wege ber Schmeichelen por bem Throne friechend, die Belohnungen achter Tugend und Patriotismi wegkapern merben.

So hat eine jebe Regierungsform ihre Mängel; und so führen nach Beschaffenheit berselben verschiedene Wege zu Gläckgütern und Ehrenstellen. " Frau Justitia, welche barüber eigentlich entscheiden sollte, ist im Orient die Stlavinn bes Despoten: in Theofratien bas gemalgemalte Gößenbild ber stolz und nimmersatten Glaubensdiener: in Monarchien die Goldgrusbe der Hossieblinge, und in Republiken die Führerinn, welche uns durch Irrwege in das Unsendliche leitet. "

Slucilich! wahrhaft glucilich ift bemnach ber, welcher fich in Zeiten und Umftanbe schis det: ber bas Rothwendige befitt ober ju verbienen weiß, und bann Gelegenheit hat in eis ner solchen Republif zu leben, wo ihm weder Sabsucht noch Misgunft fein rechtmaffig Gut entreiffen tonnen, und feine Perfon, Chre und Rrenheit gefichert bleiben, fo lange er tein Berbrechen wider die Gesette bes Staats begeht. Bluckfeliges beneibensmurbiges Volk! welches in eintrochtig und armen aber fichern Gutten bie Reichthumer einer eblen Willensfrenheit genieffen fann, und in bemoosten Dachern bie vergoldeten Pallafte niebertrachtiger Begiere, auch Schäge und Glacksguter verachtet, die nur burch Betrug ju erwerben, burch Arglift gu vermehren, und burch Sflaveren ju erhals ten find, Gelig! brenmal selig ift ber Weltken= ner, welcher eine folche Sutte bewohnen, und

nach verribig ober sufällig gewagten, aber rühmlich besiegten Stürmen sagen kann. —— Inveni portum — —— nunc men me Virtuti involvo. — — hier ist mein hafen ——— Run verberge ich mich in meiner Tugenb. ——

hier bin ich; aber nicht ba, wo ich gerne fepn wollte, um unabhängiger zu leben, und freper zu lehren. Gebuld! vielleicht ändern sich Beiten und Umstände; und vielleicht bin ich fünftig ben grauen haaren flüger und entschlossener sie zu erhaschen, als ich im Jugendsteuer, und im Joche eines Schickfals war, in welchem ich bennoch weber verschmachtet bin, noch friechend zu benten und verächtlich zu hansbeln gelernt habe. Sogar damals, auch im bunteln schimpslichen, aber unverdienten Kerfer bacht ich:

Hier in meiner bunkeln Sohle, Salt mir die Bernunft bas Lichte Und mit vorwurfsfreger Seele, Fehlt es mir un Großmuth nicht. Wenn Verläumdung zaumfrey wütet, Wenn ber Trieb der Welt micht nagt, Wenn ter Chraeis Schwermuth brutet, Bleibt mein Berg boch unverzagt. Und weil mich das nicht verbammet, Wird bie Beit mein Richter fenn. Urtheil, bas bom Pobel ftammet, Macht mich weber schwarz noch rein. Reffeln, bie Berlaumber fcmieben, Bricht und front Vernunft und Zeit; Mein Gewiffen ruht im Frieben, Und hat Belbenmuth im Streit. Ungluck ift ja fein Berbrechen; Strafe fchimpft nicht, nur bie That; Rur bie fluge Belt foll fprechen, Mas ber E --- verbienet hat. Kürstenmacht und Vorurtheile Saben manchen unterbrudt: Aber Gott ichlagt teine Beule. Wofur er nicht Pffafter ichiett. Wenn bes Schickfals Wetter fturmen. Wenn bes Reibes Rachen brullt: Benn mich niemand will beschirmen, Salt die Grofmuth mir ben Schilb; Man erfennt ffe an ben Zügen, Wo fie in dem Bergen blubt:

Much ben Belb im Unterliegen, Wenn man ihn entlarvt befieht; Sie verbindet alle Bunden, Gie erquidt ben muben Beift: Gie verfürgt bie Trauerstunden, Wenn fie mich flug benten beift. Sie bat mich bisher ernabret, Auch mit Muttermilch getränft, Und wer weiß, wie lang es mabret, Bis fie auch mein Schickfal lentt? Soffe! (fpricht fie) die Posaune, Die bein Recht im Grabe wectt, Deiner Geufzer Bergfarthaune Sat die Menschen icon erichreckt. Nicht im Blude, nur im Schmerg Rennt man achter Belben Berg. Mancher tragt ber Cflaven gaft, Der da follte Orden tragen: Und ben Rerfer follen plagen, Der wohnt gludlich im Pallaft. Wer in Reffeln ebel bentet, Und im Ungluck lachen fann, Bleibt, wird gleich fein Recht gefranket, In'fich felbft ein großer Mann.

Der

Der Berdienste mahrer Lohn Stammt nicht von ber Fürsten Thron.

So, eben fo, und nicht andere bachte unb Schrieb ich fogar im Rerfer auch mit gefeffelten Gliedern und Willen. Ist bin ich fren und burch Erfahrung an eigener Saut flug, vielleicht aber nicht vorsichtig genug, wenn ich burch mein Benfpiel unvorfichtige Maden gu belehren mage, die der Borwis jum brennenben Lichte locket, wo die Politif uns nach ver= brannten Rlugeln in eine gu fpat bereuete ginfterniß zu fturgen bemühet. Beffer also nicht feben wollen, als bes Itarus Schictfal erleben: beffer fich von der Sonne entfernen, und Schat= tenluft fennen auch genieffen, als zu hell feben, und Dinge und Vorfalle unfrer Belt am Tage irgrubeln wollen, die fur uns ein Geheimniß in ewiger Racht ber Vorurtheile bleiben follen. Blucklich! wer wie ich gesehen hat, und seine Augen noch im verborgenen und verächtlichsten Bintel einer republifanischen Sicherheit brauchen kann, ober ber aus ber Camera obscura auf dem Daviere zeichnet, und mit bem Sehrob= 1 - rohre eines platonifchen Leibnigens nuglicher für die Welt arbeitet, als der hof- und Staatsgeometer mit Aftrolabien und Meffetten in ber gitternden Sand.

Ich habe nunmehr, so weit es meine Einstichten gestatten, die hindernisse im Despotissmo, auch in Republiken gezeiget. Die lettern werden gleichfalls durch Menschen beherrscht; und wer den gefallen will, welche Verdienst, Betrug oder Zufall zur Oberherrschaft bestimmet, der muß vor einem hochmogenden in Holland, Bej zu Algier, Schultheiß zu Bern, und Reichsrath in Stockholm eben dieselbe Wesen, und Reichsrath in Stockholm eben dieselbe Wesehen, um Benfall, folglich Schutz und Glück zu erschleichen, die man in Monarchien vor geströnten Fürsten zu erforschen und zu gebrauchen wissen muß. Ich wende mich demnach an die letzte Abtheilung dieser Abhandlung.

## Bon ben

## Hindernissen,

in

Monarchien oder fouveranen Reichen glucklich zu fenn.

Die Monarchen Europens find Fürsten, welsche durch Erbrecht zur Regierung gelangen, und nach gewissen Fundamentalgesetzen, deren Abanderung jedoch meistens von ihrer Wahl abhängt, einen Staat beherrschen. Eben hies durch allein, und durch christliches Betragen und Serechtigkeitsliebe, sind sie von den orienstalischen Despoten unterschieden.

Nichts ist schwerer zu bestimmen, als eine gründliche Definition von der Souveränität; folglich will ich mir hierben nicht den Ropf brechen, sondern sage nur, was Montesquieu längst erwiesen hat — — Daß nicht die Trencks Schr. V. B.

Begierbe, bem Fürften perfinlich ju gefallen, oder ju schmeicheln, sondern die Bhre, ber Trieb nach Ruhm, Chrenfiellen, Belohnunsen, ober furz gefagt, ber Abel des herzens und Soldatengeist, ben dauerhaften Werth einer Monarchie bestimmen muffen.

Im Despotismo ift nur eine Rlaffe von Menfchen, benn alle find Eflaven, und einer allein ift fren. In fouveranen Reichen binge= gen, ift eine Mittelftufe vom Rnechte jum Thros ne, und biefe ift ber Abelftanb, aus welchen die gewählt merben, die bem gurften als Kreunde rathen, bas Baterland mit Berach= tung ihres Lebens, und aller eigenen Bortheis le beschüßen, seine Datht und Arbeit unterftuBen, und fur Berechtigfeit, Bahrheit, recht= mäßige Austheilung ber Belohnungen, unb überhaupt fur die Wohlfahrt bes Staates ma= chen, welcher ihnen bie in fich felbft chimario fchen Borrechte bes angebornen Abels nur unter biefen Bebingungen einraumet - - Dess balben finden wir in Europa eigentlich bie Pflangschulen großer Danner; wo aber eigentlich bie Beften gezogen, auch gebilbet werben,

bier

biefes muß ich aus Bescheibenheit bem vernunf= tigen Leser zu entscheiben überlassen, bem ich zugleich, ben bieser Gelegenheit an meine Ab= handlung vom wahren Abel, zu ausmerksamer Beurtheilung empfehle.

Der Abel ift also bie Mittelftufe, burch welche ber Unterthan jum Throne mit feinem Muliegen gelangen tann. Die andere Rlaffe won Menfchen , welche bie Couveranitat be-Darfy folglich gebaret und bervorbringt, find bie Gelehrten, welche fich ber Ropfarbeit ergeben, und burch erlernte Wiffenschaften und porzugliche Salente , bie Borurtheile eigen= machtig verbienen muffen, welche ihnen ein Bufall ber Geburt verlagte. Aus biefer Quelle flieft bie Urfache, warum die Staatsflugheit iffentlich gelehret wirb, und Wiffenschaften erweitert und ausgebreitet merben, bie ber Despotismus nicht fennen will, und ber Theotratifmus aus Eigennut und Arglift zum Teuer. und zur ewigen Bergeffenheit verbammet. Bas får Runfte, phyfifche Entbedungen, und bi--forische Wahrheiten find bemnach in-Rom ale

lein

Lein bon ber Briefterberrfchfucht in ben Beiten verloren gegangen, ba bas lefen, Schreiben, und Denfen Regeren bieg, und wie entfestich bat bas wutenbe Ungeheuer ber Unwiffenbelt und Norurtheile unfre menfchlichen Rechte ber-Rummelt! Unfelige, verfluchte Beiten! Gott Lob! ihr fend nicht mehr, und ben fouveranen Rarften und Republifen allein, baben wir bie Bobithat ju banten, daß wir lernen fur bie Belt arbeiten, unfre Ginfichten erweitern, ber. Sottheit in unfrer mabren Beftimmung ebel bienen, und bie unwiffenben Oflaven bes Aberglaubens belehren burfen! Ohne Zusammentretung und bruberliche Silfe ift ber Menfch ein mehrlofes Thier: und aus Mittheilung ein= gelner Begriffe, Die Lage, 3mang und Bufall bervorbrachten, entstanden bie Runfte und Wissenschaften, benen wir ben gegenwartigen Bohlftand, und bas Licht allein ju banten baben, welches nunmehr bie meisten Staaten Europens beleuchtet. Gott gob! (wieberhole ich nochmale), bag wir bier geboren find, leben, auch die Ursache, warum wir leben, unterfue den tonnen, und wiffen burfen.

Diese

Diefe Sefellschaften haben nun verschiebes ne Regierungsformen eingeführt. Alle, ohne Ausnahme, find eben fo vollfommen, als ber Menich felbft. Die Souveranitat, movon ich ei= mentlich bier bauble, ift fur die Aftivitat, ober Schnellwirkende und machinalische Rraft bie be-Re, aber eben nicht bie ficherfte noch vortheil= Saftefte fur die Gerechtigfeit, noch für erbabe= me Tugend und achte Berbieufte. Warum ? weil im wefentlichen Berftanbe rie Souveramitat und Eigenmacht gleichbebeutenb find, und ein Souveran Defpot fenn fann, sobalb ibn Leibenschaften reigen, und er unumschranft gebieten will. Denn, was beifft in Paris Lettre de cachet? in Berlin Orbre? in Bre tersburg Ufafe ? in Deutschland Gefet unb Machtspruch? in Spanien Inquisition? ober an einem anbern großen Sofe, allerunabiufte Sofresolution, anders, als - - - Sic volo, sic jubeo? biefes ist unser allerhochster Billen - - Ein Gultan, ein Sophi, ein Mogol fagt ja auch nicht mehr. Und was find an verschiebenen Sofen bie Minister, und mit Orde usbanbern geschmachte Ercellengen

₹ 3

enbers, als Beziere, welche bas Mart ber Länder fengen, und Beichlingen, Lag= und Brotdieben, auch Besewichten, Acchtsberdres hern ober Ignoranten, die einträglichen Sie renämter des Staats willichelich, ober für Privatabsichten ansthellen.

De ich aber nicht aufgeftellet bin, mit Ridbrande zu entlarven, fonbern nur lebren will, wie man in fonveranen Reichen gludlich leben tann , fo muß ich ben Sonveran felbit porlaufia als Menic betrachten , ber mit bem beffen Billen ; und mit ben fronenwurdigften Eigenschaften, bennoch betrogen und verführ ret merben fann. Bir baben Borbilbe, mabre Mufter großer Menfchenfreunde in unfret Beit, welche zwar Couverage beiffen. fich aber frenwillig ben Gefeten, und ber Denfchenpflicht unterwerfen, alle ihre Freube im Wohlthun fuchen, und nicht gefürchtet, fonbern nur geliebt fenn wollen, folglich bie fom verane Macht, welche fie wirklich bespotisch befigen ; nie fouveran gebrauchen.

Man finbet bie Schilberung eines gutes Fürften in meinem macebonischen heiben.

Da ich nun auf diesem Blatte von den Mitteln handle, in souveranen Reichen glücks in werben, und in denselben der Monarch die erste Verson ift, von welcher dieses Glück abhängt; so muß ich etwas weitläuftiger, als ich wollte, die Ursachen entbecken, warum ein Monarch nicht allezeit hell sehen, und ächte Verdiensste von geschminkten, unterscheiben

Fann.
Die Kunst, Menschen zu kennen, ist die erweichwerdigste, und jugleich die schwereste eis west Souverand; denn, von der Wahl des Stannes für das Amt, beruhet die Verwalsung besselben, und von dieser der Wachsthum und von dieser der Wachsthum und Fall des Staats.

umnebeln, bamit er ihnen nicht in bie Karten feben fann.

Ein Ropf, ber gange Reiche beherrschient foll, muß aber ben Kern ber Wiffenschaften aus vielen Köpfen hervorsuchen. Die Regionungslaft verhindert, ober unterbricht tieffind nige Rachforschungen. Ein Fürst fann demonden Scharfficht lernen, ohne ein Gelehrter gut werden; und er kann ein weiser Fürst senn, ohne ne den Plato und Eicero gelesen zu haben.

Sute Bucher, eble Borbilber, große Muster bilben bas herz. Es muß folglich ein Monarch anch glücklich in berfelben Wahl fennt. Wie fann ber aber mählen, ben niche zu wählen weiß? und welcher Färst hat ächte, nuelzgennüßige Treunde? und gesetz, er hat sie; wie flein ist die Zahl der Alugen? hat der Aluge auch allezeit ein redlich herz? wie seltzsam sinder demnach ein Fürst, ein guter Fürst auch gute Rathgeber? die Erziehung eines Thronjolgers wurde ehebem solchen Leuten andertrauet, deren Grundsähe und Privatabsiche ten nunmehr, Gott Lob! entbedt und weltztin-

tugal seufzen noch über die Folgen dieser Bahl. Die zu dieser Erziehung gebrauchte, und in aus berlicher Demuth und Frommigkeit verlarvte Menschenseinde und Weltverwüster, sind durch ihre Stiftungsgrundsäße selbst die seinsten Lehster des heuchlerischen Hostebens, und der argelistigsten Rollen für das Welttheater. Desbalben hindern sie träftigst, daß niemand ein scharssinnig Buch lese, folglich wird der Monarch auch ein elender Stlave ihrer Lehrsäße, und sein elender Stlave ihrer Lehrsäße, und sein elender Stlave ihrer Lehrsäße, und seine Augen sehen nur, was die eingepstanzten Borurtheile, und der gemeinschaftsliche Rugen seiner schlauen Lehrer, ihm zu ses hen gestatten wollen.

Satte Karl KII. in Schweben nie ben Kurtium gelesen, und hatte ihm ein Schuls fuchst den griechischen Alexander nicht groß gepriesen, er würde vielleicht seinem Borbilde nicht nachgeeisert haben. So traurige Folgen für die Welt kann die Wahl eines Pedanten zur Erziehung der Fürsten erwirken, der, ansfatt einen Fürsten, einen Menschen zu bilden, einen Gerschgeistes berz

١

vorbringt, und bas große, schone Welttheater nur mit blutigen und abscheulichen Auftritten besubelt.

Der Pobel muß allein im Rappzaume ges führet werden; der Fürst hingegen muß frech feyn. Ich meine — — er muß deutlich, auch überzeugend sehen, was im hellen Peltsoder Staatsgebäude licht, oder verdunkelt ersscheinen muß.

Eben beshalben muß er fein Stlav feines Beichtvaters fenn, folglich beffer, als ber Popbel miffen, mas ber Beichtvater ift.

Da nun die Junglingsjahre eines Fürsten meistens in Schulftudien verschwendet sind, so sollte er nothwendig erst den Willen und Fästigkeit haben, gebieten und herrschen zu lermen, eh er zu herrschen anfängt. Er muß zu dem Ende wissen, was ein Fürst ist: wozu ihn seine Pflichten verbinden: auch wie, und wenn der Fürst ein Mensch, sepn darf, oder sepn soll.

Cafar bachte wie Titus, erschien aber in anbern Umftanden auf ber Weltbuhne, als dieset. Er war aber bennoch glucklicher in Rom Rom geboren, auch erzogen, als Peter I. in Außland. Denn bekannt ift es, bag die Einssichten in das große Ganze, sich nur durch eisne Reihe von Erfahrungen, oder durch solcher Männer Vortrag erweitern lassen, die im grossen Weltbuche geforscht, und sowohl für ihr eigen Herz, als für ihre Mitbrüder, nicht nur theoretisch, sondern auch durch Erfahrung studirt haben.

Mo find aber biese zu finden, und wie fang sie ein junger Prinz suchen, welcher nicht einmal die ersten Grundregeln von der Kunft. Menschen zu wählen und zu unterscheiben, gesternt hat?

Der Ante Weltweise, welcher eben diese Schwäche ben Fürsten tennet, und bedanert, verabschenes alse Berstellung und ungebührende Demuth, eben deshalben fliehet er ben hoff und wird auch von höstingen sicher nicht ger sucht, sondern als ein Phantast, oder gefähre licher Manu-geschildert. Er konnet die fals schen unsichern Guter, verachtet sie, und sucht und findet sein wahres Gluck nur in sich selbschen der im innern Werthe wirklich ercellente Manu mei-

meidet mit Recht den Ercellengentitel, den mehe nichtswärdige und niederträchtige, als rechtschaffene Ranner subren, und der sogar durch Laster zu erschleichen, oder für Geld, odes durch unrechtmäßig erwordenes Gut zu erfanfen ist.

Der rebliche Patriot und Engenblenner hingegen schweigt seufzend, da, wo er sagen muß — — Wer kann wider den Strom schwimmen! — — Die Jahl der Klugen ober Scharssichtigen ift nicht groß: und unter blesen sind unt sehr wenige, welche mit dem besten Willen, auch die Gelegenheit und Fa-higkeit, mit dieser aber auch zugleich die überz zeugende, rührende, auch einnehmende Art bes Vortrages bestigen — —

Monarchen find beshalben meistens mit Menschen umringt, die entweber Stlaven des Stolzes und Eigennuges, oder wohl gar totas le Ignoranten, oder hinterlistige Bosewichte; scheinheilige Betrüger, und träge Schmeerbauche, Schmaroper, und Tag = auch Brots biebe find.

Diese selchte triechende Seelen, summen und schwärmen wie die hummeln und Wespen um den Thron, und an den Thüren der Fürsten, und rauben den Honig arbeitsamer Staatsbienen: sie erniedrigen sich dis jur heuschelen, und von dieser zur Verrätheren: sie staden die schwuchigsten Wege zur Gnade und Kürstengunst: sie opfern Ehre, Gewissen und Pflichten ihren Leidenschaften auf, und erforschen nur die Schwäche des herrn, um für ihren einseltigen und öfters undegrissenen Zweck zu arbeiten. Sie begen selbst teine Einsichten noch Begrisse von der wahren Größe, folglich muß er sich mit ihren Aleinigkeiten beschäftigen.

Der Monarch sieht bemnach entweber nie, oder erst dann, wenn das ganze Staatsgebaude schon von Pfuschern verstümmelt ist, die tüchtige Wertmeister verdrängen, um bestäudig Gelegenheit zu haben, an den äußern Zierathen, und in das Auge fallenden Raltarbeiten zu sticken, bis das vernachläßigte Staatszehäube in Konstantinopel von einem wachsamen Achmet über den Pausen geworfen wird,

und die schon geblendeten Belifare in fpat für bie Rettung bes Baterlandes hervorzusuchen; ju finden, auch wohl gar zu bewegen find.

Die Minister erlieben sich sobann zu Dese poten bes Reichs; sie sind Augendiener in Sesstalt, Knechte in Titeln, und herren im Werste, denen der Monarch selbst ungefühlt dienen muß, welcher schon im Strome schwimmet, und sindem er Bas Ufer zu erreichen sich bennistet, auch ungefühlt in das Meer der Verwirzrung gerissen wird. Wie lächerlich ist den Ausgen der Klugen ein solcher großgeglaubter oder geschminkter Fürst! und wie beklagenswürdig sind die Unterthanen eines gebietenden Stasven!

Wie find aber die Menschen zu prüfen und zu kennen? ober, wie kann ein Monarch dem Nebel vorbauen, und ausweichen, ober das dereits eingeriffene hemmen? eben hieher geschöret, die so unverantwortlich vernachläßigte Lehre von den Lemperamenten der Menschen, ihren Wirkungen, und angerlichen Kennzeichen. Ich werde davon, noch wo möglich, am Ende bie-

diefer Schrift handeln, weil diefes eben bie Wiffenschaft ift, welche ich am tieffinnigften ers grubelt, und burch Erfahrung ausgearbeitet babe, und die ber irbifchen Gefellichaft, ben Rurken und Staatsmannern am vortheilbafe teften und nothwendigsten ju miffen, und bennoch bisher leiber! so wenig gesucht, ausge= arbeitet, noch gefannt ift. Bielleicht wird eben Diefes Sach, morinnen ich unter bie Deifter gebore, bas vortheilhafteste für meine Chre, und für ben Benfall merben, ben ich von Rennern fruchtbaret Arbeit muniche - - 11nb vielleicht werben erft bann meine Schriften fo nuglich als angenehm, wenn ich nach fatprifch und ernsthafter , auch scherzenber Moral , ber Welt zeige, warum ich bisher, wie die Rage um den warmen Bren gemaufet babe, um nam-Sich ben mahren Stoff meiner Absicht wohl porgubereiten, und bann erft handgreiflich gu zeigen, mas ber Menfch ift, und wie man ibn tennen, überfeben, auch in allen Borfale Ien brauchen kann — — Ben diefer Gele= genheit will ich hier nur etwas in ber Dberfide de bon ben Temperamenten fagen:

Ein cholertich- fanguinischer Mensch schiedt fich am besten jum hof = und Solbatenleben, auch ju allen Verrichtungen. Die 4 haupt- temperamente, aus beren Vermischung und Veränderung soviel tausend verschiedene Chanteter von Menschen entspringen, sind: ...

- 1. (Sanguis) Blut.
- 2. (Phlegma) Baffer.
- 3. (Cholera) Schwefel.
- 4. (Melancholie) Erbe.

Phlegma ist talt und feucht, Cholera hie Big und trocken; folglich sind sie einander vollig zuwider. Sanguis ist warm und feucht, Melancholie ist kalt und trocken; diese kampfen deshalben gleichfalls eigeneinander.

Unglückliche Temperamente find — — cholerisch-phlegmatisch, phlegmatisch-cholerisch, sanguinisch-melancholisch, und melancholisch-sanguinisch. Es sind folglich diejenigen in ihren sittlichen Werken und angebornen Neigungen unglücklich, in deren Gliederbaue die Nastur solche widrige Feuchtigkeiten vermischet. Denn nach der Beschaffenheit unseres Leibes wir-

wirfen wibrige Beranberungen , auch wibrige Empfindungen.

Die glucklichen Temperamente hingegen find — — fanguinisch = cholerisch, sanguisnisch = cholerisch, sanguisnisch = cholerisch, sanguisnisch = cholerisch = choler

Ich muß hier, weil ich kein Medikus bin, und die Anatomie nicht gründlich verstehe, eine merkwurdige Stelle von Wort zu Wort, von einem gelehrten Autor ausschreiben, welcher das Temperament auf folgende Art schilbert

Ein Temperament (fag ich), ist eigentlich die verschiedene Kraft der stüssigen und besten Theile des menschlichen Leibes, dadurch der Kreislauf des Bluts befördert und vollbracht wird. Der ganze menschliche Leib, welcher der Seele Wertzeug ist, dadurch sie zu den Borstellungen der Dinge gelanget, und die Absichten ihres Willens vollstreckt, besteht theils aus Trencks Schr. V. B.

fluffigen, theils aus feften Theilen. Die fluffi= gen find aber bie bornehmften, reichften, und machtigften Quellen bes menschlichen Lebens, Die am meiften und leichteften in Die Geele wirten, und ber Urfprung ber festen Theile find. Diese fluffigen Theile jusammen nennt man bas Blut, aus welchem vermittelft bes harvaischen Rreislaufe, die Lebensgeifter bereitet und abgesondert werden. Diese lebensquelle, bie wir bas Blut nennen, sammelt fich aus den Rab= rungsfaften. Es beobachtet aber bas gefam= melte Blut auch feinen Rreislauf, wie die Chbe und Fluth, oder wie eine vollkommene Schlaguhr, die zur gehörigen Zeit aufgezogen wird, in ber genauesten und richtigften Ordnung. Der Weg feines orbentlichen und beftandigen Laufs geht burch die Sohlader in bie rechte Bergkammet, and biefer durch die gun= genpulsader in die Lunge, bann aus biefer durch die Lungenblutaber in die linke Rammer bes Bergens, und baraus endlich in die übrigen Theile bes Leibes. Und biefer Rreislanf wird immer wiederholt, und auf die gedachte Beife fortgesett. Benn nun bas Blut burch

Die Lunge geht, fo theilt es fich in die fleinften Theile, von welchen ungefahr der britte-Theil aus ber linken Bergkammer burch bie halspulsaber (Carotides), und burch bie Pulsadern des Nückgrads jum Gebirne tommt. Da fondern fich die feinsten fluffigen Theilchen und Lebensgeister ab, die fich fobann im Ruckenmarke (medulla oblongata) fammeln, in bie Merven und Svannadern übergeben, und fich in die finnlichen Wertzeuge, und übrigen Theile bes Lei. bes ergieffen, und bie Empfindungen und Bewegungen wirten und beforbern. Das Blutmacht auf diese Weise ben gangen Leib jum Dienste ber Seele geschickt. Worinnen bestebet aber die gange Maffe des Bluts? Wenn wirbie chnmischen Versuche ju Bilfe nehmen, fo besteht es aus vier unterschiedenen ungleichen Theilen, namlich: Phlegma, Del, Galz und Erde, die fich ohne Muhe herausziehen, und unterscheiben laffen. Man trocine nur bas Blut, und mache hernach ben gehorigen Bersuch bamit burch chymisches Feuer, so bekommt man erft ein grobes, und hernach ein feineres Oblegma, bann ein grobes Del, bas fich auf

ben Boben legt, mit einem fluffigen Galge, und julest bleibt eine fefte Erbe übrig; rinnen fich aber die gange Daffe bes Bluts auflofet, baraus muß es auch bestehen. Run ift es aus ben angestellten und berührten Berfuchen befannt, bag fie fich in Phlegma, Del, Salz und Erde aufloset; mithin besteht es aus Phlegma, Del, Salz und Erbe. Durch gleide Bersuche hat man auch wahrgenommen, baß diese Theile nicht ben allen Menschen in gleicher Proportion vermischt und anzutreffen Daraus entstehet nun eine ungleiche find. Starte ber Gefaffe, und ein ungleicher Buls. Und diese ungleiche Rraft ber flußigen und feften Theile nennen wir, wie vorgebacht, überbaupt bas Temperament.

Soweit kopire ich diesen tiefsinnigen Autor, für die richtigste und handgreislichste Definition des Temperaments. Nunmehr will ich
hier nur einige Anmerkungen benfügen, die aus
der Temperamentensehre stieffen, auch für das
gesellschaftliche Leben überhaupt zu bemerken
sind, und ben täglicher Erfahrung sichtbar in
das Auge fallen. Nämlich — —

Ein dolerifch = fanguinifcher Menfch ichidt fich am besten jum Sof - und Goldatenleben, auch zu allen Verrichtungen, wo furze Ent= fchlieffung, Ueberlegung, Ernfthaftigfeit, und Rühnheit erforbert werben. Ein Sanquinifchcholerischer taugt beffer fur den Sof, als jum Rriege; benn seine Saupteigenschaft ift ber Wit, und ein Reichthum an Einfallen, Projeften und Erfindungen, die mit der Cholera burch ein gutes und scharfes Rachbenken unterftust ift. Ein Cholerischmelancholischer bat viel Gedachtnig und Ueberlegung; er mare folglich ein portreflicher Theolog, auch Staatsminister für bie Theorie. Aber ju Ausübung ber baju erforberlichen Tugenben taugt er nicht; benn burch die Melancholie ist er jum Beize, und burch bie Cholera gum Sochmuthe geneigt. Sat aber die Cholera bas Uebergewicht in seinem Temperamente, so fühlet er bie Schande bes Geiges, verbirgt ibn, und ift befto gefährlicher, wo er ju gebieten bat. Die Cholerischen suchen burch Lift ober Gewalt bie herrschaft über andere, und glauben, daß fie jum herrschen und gebieten geboren find, beshalben find sie fühllose Fürsten, und gefährlische-Unterthanen. Der Melancholische schickt sich am besten zu solchen Dingen, wozu nur Godachtnis und ökonomische Rlugheit nöthig ist. Er sucht aber nur seinen eigenen Vortheil mit fremben Schaben, ist fromm in der Rirche, fürchtet die hölle; hofft aber auf Ablaß, und ist solglich ein der Menschheit gefährlicher Christ. Wehe demnach dem Staate! wo ein solcher Mann Justizpräsident, Referendarius, oder Finanzminister ist. Er taugt am besten zum Generalpachter in einem Parisergalgen, zum Polizenmeister in Rußland, oder zum Seneralgewaltiger ben der türkischen Armee.

Der Choleritus ist sowohl, als ber Meslancholitus, den Reigungen und Begierden nach, ungerecht; den ersten fesselt aber der Ehrzeiz, und diesen allein die Furcht der Entsbedung und Ronsiskation. Wenn aber der Melancholitus zugleich phlegmatisch ist, so handelt er zugelfren ungerecht, weil seine Begierzde, auf fremde Rosten reich zu werden, wesder durch Furcht, noch Ehre zu bändigen ist. Ein solcher Wensch ist demnach ein vortrestis

cher Pater Brokurator für einen scharffichtigen Jesuitergeneral, ein fruchtbringender Beichtvater für die Kirchengüter, und ein vortreffischer Dominifanerschapmeister, und Pater Inquisitor.

Der Sanguinische sucht nur die Bergitaaungen der Sinne, aut Effen, Trinfen , Bolluft, Sangen, ohne jemand zu schaden; ber Phlegmatifus hingegen will bequemes, ruhi= ges, und faules Leben, gleichfalls ohne jemand zu beleidigen; folglich schaden bie Sanguinischen und Phlegmatischen am allerwenig= ften, und wenn fie irgend ja schablich find, so trift es nur fie felbft, burch Berfchwenbung ober Faulheit. Die ersten find ficher angenehme Directeurs des plaisirs de la Cour ben jungen Fürsten, auch die angenehmsten Luftsprin= ger ben bem leichtfinnigen ichonen Beschlechte, Deshalben find fie folger ben Erhafchung eines Ordensbandes, als ben bem wichtigsten Umte im Staate, und ben dem Ruhme achter Berbienfte: fie gelangen auch ohne Muhe bagu. Bebe aber ben Unterthanen, wo bergleichen leichtsinnige, und ju ernfthaften Geschaften unbrauchbare Geschöpfe, bas her; und Bertrauen ihres Fürsten gewinnen! ber herr wirh
sicher ein Sarbanapalus, und die Rasallen
nackende, aber bennoch tanzende Gastonier,
oder Zigeunertrabanten, die im fünftigen
Schicksalsbuche vorwißig lesen wollen, und
die Komödianten reich machen. Die Tugenden
bes Sanguinel, sind Frengebigkeit, Offenherzigkeit; Dienstbegierde, Mitleid, Menschenliebe, und im 40ten Jahre werden sie auch
großmuthig und brauchbar, weil der Umtrieb
des Bluts langsamer, und durch ein ander
mitwirkendes Temperament gemäßigt wird.

Der Phlegmatitus hingegen, bleibt ewig ein Pflegelmatitus, sorgt nur für seinen Wanst, tennet nichts von Menschenpslicht, und thut gar nichts für andere. Ein solcher Fürst wird ein unsehlbarer Stlave seines Ministerit, und ein solcher träger Unterthan taugt um besten zum Justizrath in solchen Rollegien, wo die Prozesse kein Ende nehmen sollen, und ben der phlegmatischen Justiz auch gähnende Referenten, schlasende Richter, und vollgesoffsene, oder recht langsam sprechende, oder recht

weit=

weitläuftig rabulirende Abvokaten erfordert werden.

Da nun der Mensch überhaupt den Grund ju seinem Glucke vor dem 3oten Jahre legen muß; so folgt, mas und erst im 40ten und 60ten begegnet, aus eben diesem zuerst gelegten Grunde.

Der Sanguinische macht sein Gluck eher, als der Cholerische: der Melancholische noch später, und der Phlegmatikus erhält, was die andern übrig lassen. Der Sanguinisch= Cholerische, welcher nebst den Erlustigungen der Sinnen zugleich auf Ehre zielet, und zu derwägenen Entschliessungen bereit und få. Dig ist, macht sein Gluck meistens vor dem Joten Jahre. Der Cholerikus hingegen braucht 10 Jahr länger Zeit, und läuft mehr Gefahren, mehr Unterbrechungen durch seinen hisisen Kopf; folglich bleibt er oft in den Lehrziahren.

Dieser Sat läßt sich leicht begreifen; benn ber Sanguinische ist sowohl im Jugenbseuer, als auch im moralischen Verhältnisse, und in personlichen Eigenschaften, gegen andere Mens schen gerechnet, am geschicktesten, sich glucklich zu machen, weil seine Beschäftigungen leicht, lustig, und angenehm sind. Er lernt, er unterscheibet, er wählt, und entschließt geschwind; er sindet viele Menschen seines Alters und Geschmack, folglich auch viel vortheilhafte Gelegenheiten für sich zu nugen.

Der Cholerische macht deshalben sein Glud langsam, weil er sich gern mit ernsthaften, schweren, und wichtigen Arbeiten, folgelich mit solchen Sachen beschäftigt, die tiefes Nachsinnen, Zeit, und Gebuld erfordern, bis er burch Uehung zu einer Fertigkeit gelanget, oder sich selber fähig empfindet.

Der Melancholifus fieht, wie ich gesagt habe, nur auf Gewinnst, Reichthum, und persönliche Bortheile. Da aber die wenigsten Bebienungen so beschaffen sind, daß er seine unersättliche lieb = auch leblose Gelbsucht stillen kann, so fällt es ihm auch weit schwerer, eher als die andern, sein Glück zu machen.

Der Phlegmatifus bingegen, findet fein bochftes Sut im Mubiggange: fist auf feinem Lebnstuble, und ruft alle Beiligen an, bie er nicht einmal kennet. In Siam, wo bas ganje Bolt phlegmatisch ift, verehrt man die Gottheit beshalben unter ber Gestalt eines unbeweglichen Rlopes, weil man bafelbit bie finnliche und geiftige Empfindungen als eine Burbe verabscheuet, folglich glaubt, baß bie allmachtig gewesene Gottheit fich unfehlbar ber Qual des Denkens und ber Arbeit, durch eben diese Allmacht auf ewig entzogen hat. dieses Gluck allein wünscht sich ber Phlegmatifus auch fur fich, fur feine Erben und Rach= fommen; er hofft, bie gebratenen Bbgel follen ihm in ben aufgesverrten Mund fliegen. Da er nun Mube, Ropf = und Gliederarbeit fur fein größtes Ungluck rechnet, woburch man boch eigentlich allein, ober burch List und Betrug, Glackguter in ber Welt erlangen tann, so trifft ben ihm bas Sprichwort ein - --Aus einem trägen Junglinge wird ein alter Bettler. Ich sage aber - -

Ein faules Pferb wird fett, allein ein fauler Mann

Bird mager, wenn er fich fein Brod verbienen fann.

Noch einen andern Simbildsgedanken für ben Phlegmatikus, ben einem Beinfaße. —

Ber beute unvorsichtig ist,
Am Faß den Zapfen nicht verschließt,
Wird morgen muffen Wasser saufen.
Ein Jüngling der nur mussig lebt,
Und keine Wenschenpslicht bestrebt,
Wuß in dem Alter betteln laufen.
Roth, Armuth schändet nicht den Wann,
Der lahm kein Brod verdienen kann,
Und schamroth vor der Thüre stehet;
Doch wer aus Teichtsinn betteln gehet,
Und nur auf fremde Sände baut,
Berdienet eine blaue Haut.

Aus biefer hier nur nach ber Oberfläche ober im Allgemeinen angebrachte Anmerkung von ben verschiebenen Wirkungen ber Saupttemtemperamente, welche fich in das Unendliche jergliebern laffen, und eben beshalb nach ber proportionirten Urt ihrer Vermischung eine fo gewaltige Berichiebenheit von Menschenarten bervorbringen, wovon ich funftig weitläuftig und grundlich handeln werde, bestättigt sich mein Lehrfat, bag unfer Gluck und Ungluck entweber aus einer naturlichen, ober fittlichen Barmonie berflieffet; bas zuweilen Bufallige hingegen lagt fich auf fein eigentliches lehrgebaude grunden, fondern folgt aus ber politi= ichen Lage bes Staates, wo wir Burger finb, ober aus ber Schwache und ben Leibenschaften beffen, welcher zu gebieten und zu mahlen hat. Diefes gehört eigentlich in die Politif, welche Pabst Sixtus V., Majarin, Richelieu und Mahiavell, auch ein gewiffer geiftlicher Orben, welcher fo viel Privatvortheile jum Schrecken und Schauber ber Welt aus ber Schmache ber Monarchien gesogen hat, weit beffer a prioti und posteriori gelehret haben, als es meine Fabigfeit ober vielmehr mein beutsches rebli= des hers gestatten. Ich bente auch viel gu groß, um Rartoufchens Grunbfate zu ruhmen,

ober Betrüger aund hofschmeichlervollen gulebren; mein 3weck arbeitet auf bas mabre bauerhafte Glud, welches ber Menfch im ge=" fellschaftlichen Leben suchen, burch bie Runft-Menschen zu fennen besto leichter anwenden und in Staaten, wo gar feine Regeln gelten ; und vom Eigensinne abhangt , in fich felber finden fann. Dieses werde ich hoffentlich bes werkstelligen, wenn meine Abhandlungen von Temperamenten, Physiognomien und allen auf= ferlichen Rennzeichen unferer gegenwartigenauch funftigen Tugenben und Lafter auf eine folche Urt schreiben und bekannt machen werbe. baß man logar von dem Rinde in der Wiege instematisch foll Schlieffen und urtheilen fonnen, moju es in ber Welt taugen wirb, ober wenigftens, ob es fur die benfende, ober nur bie mechanische Welt erjogen werden foll. Bie aluctlich wird ber Jungling fenn, welcher anstatt vieler pedantisch unfruchtbarer Schularbeit, die ihm nothwendigste Wissenschaft band= greiflich wird gelernet haben , ben feinem erften Auftritte auf der Weltbuhne, Die eigentlis che Rolle ju fpielen, wozu er taugt, vorläufig

fich felber ju fennen; Die Freunde ju mablen, bie ibn führen und glucklich machen follen; und bie an außerlich fichtbaren Rennzeichen zu melben, welche die Berftellungstunft, und Betrus gerrollen flubirt baben. Diefes verfpreche ich meinen Lefern, wenn mich Gott leben lagt, in meinen funftigen Schriften bruberlich mitzutheilen , auch aus meiner großen Welterfah= rung und grundlichen Arbeit in diefem Sache befannt ju machen. Der Mechanismus unfetes Rorperbaues, aus beffen Urt und Befchafe fenheit ber Gaft e, Fibern und Wachsthumsröh. ten bie Leibenschaften, so nothwendig als na= turlich folgen, ift in, auch fur bie menschliche Befellschaft weit nutlicher ju bearbeiten und ernfthafter ju ftubiren, als bie leeren metaphyfischen Borterspiele de Ideis, Facultatibus spiritus. Ich werbe nicht in die Abwege eines Metrie fallen, ober in ben Materialismum , aber bennoch ben Menfchen nicht als einen Geift, fonbern forperlich anatomiren., und unwidersprechlich erweisen, woher unfere Leidenschaften, Tugenben und lafter, Meigun= gen , auch Schwachen und Rrafte fammen:

auch zugleich lehren, wie man die Mängel beffern, und die Bortheile des Temperaments nüglich ausarbeiten, auch zur Ehre unferes weisen Schöpfers, und seinem größen Zwecke am gemessenken anwenden soll. — Das heißt viel versprochen: und nur der, welcher mich persönlich kennet, wird entscheiden, ob ich mein hiermit dem ehrfurchtswürdigen Publikum gez gebenes Wort werde zu halten wissen. hierzher will ich nur noch dieses rücken — —

Vermöge der fittlichen harmonie hat Gludund Unglud feinen Grund in unfern Werken: und da heißt es — — wie man arbeitet, so ift auch der Lohn.

Die Werke find eigentlich die Vollführung ober Vollziehung unserer Absichten und Gebansten; sie mussen folglich aus eben diesen Absichten und Gebankten hergeleitet und beurtheilet werden. Die Absichten, Gedanken und Reisgungen haben aber ihren Grund in den herrsschenden Leidenschaften; und diese fließen natürlich und nothwendig aus den Temperamensten; die Temperamente folgen aus der Art unserer Säfte und bes Glieberbaues; sie sind

folglich sichtbar, weil sie materiell sind. Sind sie materiell, (und dieses ist ohne Widerspruch) so hat man sichtbare Merkmale, um den Menschen a posteriori beurtheilen, oder ihn burch geprüfte und geübte Erfahrung nach gleichfalls materiellen Grundsägen in den ersten Anblicken tennen zu lernen.

Hieraus folgt die längst bekannte Defini=
tion von Physiognomie — — Daß sie eine
Runst ist, die sich auf die menschliche Natur
und Erfahrung gründet, aus dem Anblicke und
Umgange jedes Menschen sein Temperament,
und folglich auch seine herrschende Leidenschaft
und die Beschaffenheit seiner daraus entstehen=
ben Haupt = und Nebengedanten, sammt den
damit verknüpsten Werten, wirklich und rich=
tig zu erkennen, die uns glücklich oder unglück=
lich machen.

Der Große nordische Friederich ift ficher ber größte Meister unserer Belt in ber Runft Menschen zu kennen. Und wer hat mehr Gelegenheit bazu, als ein Monarch, wenn er will und barf? eben hieraus sließt die Seele seiner Macht, und die Quelle seiner wahren Größe,

Trencks Schr. V.B. H weil

weil er einen jeben Unterthan nach feiner Art zu brauchen, und in das Fach zu fegen weiß, worinnen er nur allein brauchbar ober wenig- ftens nicht schäblich ift.

Mouarchen, gurften, Minifter, Staatsmanner und fommandirende Generale murben bemnach in Bearbeitung biefer Biffenschaft'allein alles das finden, mas fie berühmt und groß, ben Unterthan bingegen reich, rubig, eintrachtig, folglich glucklich macht. Eben beshalb habe ich biefen Seitenschritt von ben Temperamenten ben biefer Gelegenheit gemacht, ba ich von den hinderniffen handle, in souveranen Reichen glucklich ju fenn. 3m Despotismo find Willen und Rabigfeit gefeffelt: die Menschen leben, denfen und handeln nur thierifch, folglich schreib ich allein für Europa, wo die Furften Menfchen find, und und unfer Menschenrecht zu gebrauchen, theils gezwungen, theils freudig und gerne, manche gumeilen auch nur allergnadigft geftatteu.

Ich komme bemnach nunmehr auf ben abgebrochenen Artikel jurud, wo ich bem Souverane wenigstens einige fichtbare Rennzeichen anzeigen wollte, woraus ber Betruger vom ehrlichen Manne unterschieden ift.

Ein Fürst muß so viel zu sehen sich bemühen, als er immer sehen kann: und ein allgemeines Mistrauen gegen alle bie hegen, welche im Staatsgebäude arbeiten, und heuchlerische Demuth ben hofe ober in der Kirche zeigen.

Wer dem hetrn niemals widerspricht, und seine Fehler lobt, der ift ein Schmeichler, und sucht nur Vortheil für seinen Wanst.

Wer zu oft nach hofe kommt: knechtisch vor ber Thure ftehet, und bes Monarchen Auge beobachtet, ber will betrügen, ober ift ein niederträchtiger Gunftbettler.

Ber in offentlichen Aemtern bienet, bem nuß nachgeforscht werden,

- 1. Ob er reich fen, und wie er feinen Reich= thum erworben habe, auch gebrauche?
- 2. Ob sein Aufwand gegen die Einfünste balancire?
- 3. Ob feine Rinder und Verwandten nicht bereits meistens in Junglingsjahren in Ehrenamtern steben ?

4. Ob er nicht seine Bebienten und Schmeichler mit Besoldung versehen habe, und die Stellen, die zu vergeben find, nicht für den Fähigsten, sondern für seine Freunde und Rreaturen, ober für die Resommendation seiner Matresse, oder vor Gelb austheile.

Eben hierinnen brennet eine Fackel, welsche manchem Fürsten die Finsterniß vertreiben, und ihm die Ursache beleuchten könnte, wodurch bas Mark, die wesentlichen Kräfte des Staats heimlich ansgezehret, und die fürstliche Ehre und Obergewalt geschwächet werden.

Der regierende herr muß also die Runst Menschen zu kennen, ausmertsam studiren: Physiognomien, Gesichtszüge durch äussere Merkmale zu entlarden wissen, und seine Unterthanen sowohl als fremde Schmeichler aus ihrer Eeziehungsart, angeborner oder erarbeiteter Jähigkeit, aus ihrem Betragen gegen sich selbst und ihre Mitbrüder, unterscheiden, beurtheilen und wählen.

Die Lehre von ben Temperamenten ber Menschen iftihm bemnach bie nothwenbigfte, auch bie vortheilhafteste fur Bolter, welche er bes herrscht, und glucklich machen soll. Deshalb sagt ber große Friederich in seinen Memoires de Brandebourg hochst grundlich —

"Ein Fürst wird mehr auch öfter betrogen, als ein anderer Mensch: er macht fich deshalb allgemein widrige Begriffe vom menschlichen Herzen, und hieraus folgt ein allgemeines Misetrauen, oder die wahre Ursache, warum die Verleumdung ben Fürsten leichter Sehor findet, als die Rechtfertigung. "———

Ein Fürst ber oft betragen wurde, und bie Quelle bieses Betrugs gar nicht kennt, kann mit dem besten Willen ein Tyram wersben. Denn, glaubt er zu wenig Gutes von seinen Unterthanen, so wird der Vergister und Bösewicht sicher mächtig, der Tugend zu schaben. Glaubt er aber zu viel, oder will gar nichts sehen, dann nahren und masten übertriesbene Gnaden die kleinen Tyrannen im Ministerio: dann erscheint die Wahrheit allezeit versmummt vor dem Throne, und keine Schandthat ist groß genug, die der Liebling nicht begeht, welcher sich einmal dem leichtgläubigen oder träs

gen herrn nothwendig, ober wohl gar burch Schmeichlung feiner Schwächen, ober burch, Familienkomplotte unentbehrlich gemacht hat.

Ein Fürst, bem aber Gott gestattet, bak er über ganze Welttheile gebietet, und den eine verbrüderte Menschengesellschaft mählte, um in Eintracht glücklich zu leben. — Ober ein folcher, welcher durch Erbrecht zum herrschen geboren ist, muß zuerst die fürstlichen Pflichten erfüllen lernen, wenn er die Shre eines christlichen Fürsten verdienen, und dem Iwecke unferes Christengottes gemäß seine vergängliche Krone so tragen will, daß er für sie die himmilische nicht verscherze.

Eben beshalb muß et nie frenwillig blind fenn wollen, nicht andern alle Geschäfte über-laffen, seiner unvorsichtigen Wahl nicht allein trauen, noch sich nur mit Wollust, oder unnüsten Rleinigkeiten beschäftigen wollen. Ift ber Staatsmechanismus einmal richtig abgetheilt, bann ist die Haupthirektion nur ein Spielwerk, und es bleiben noch die von Umtsgeschäften frene Stunden zur Empfindung fürstlicher Erzstungen übrig. Glücklich das Volt, wo ber

herr biese nur im Wohlthun sucht, und ein frenwilliges Opfer seiner glanzenden Größe wird, wenn er für Recht, Ruhe und Glück seiner heerbe wacht, welche treue, fromme, und nicht überfütterte hunde vor raubbegierigen Wölfen schüßen.

Sobald aber ber Fürst seine heutige Arbeit auf Morgen verschiebt, so verdoppelt sie sich bergestalt, daß endlich die Last unerträglich scheint, und den zu spat wirkenden besten Willen abschreckt, sie zu berühren; dann folgt Weichlichkeit, Freude und Neigung zur Trägsheit in Geschäften, endlich Etel und Furcht vor der Regierungsbürde. Die Söstinge bemerken die Schwäche, gewinnen einen Schritt nach dem andern über Herz und Willen des schwachen Herrn, und dann beruht der Völfer Wohl meistens von niederträchtigen Seelen, oder von einem hochmuthigen oder geizigen Minister. Hieher zitire ich meinen Lesern meine Schäfermoral im ersten Vande.

Um bieses a posteriori ju erweisen, barf man nur die Staaten mancher wirklich guten, aber tragen, ober im Rappzaume geführten Fürsten mit scharssichtigen Augen betrachten, und in das Innere der Ursachen ihrer Schwäche und fast allgemeinen Unglücks forschen. Beztrachtet man vorläusig die willkührliche Austheizung der wichtigsten Aemter im civili, politico, economico und militari, so zeigt sich sichtbar, daß mancher Kardinal ein grosser Feldmarschall, und mancher General ein vortressicher Pater Prior geworden wäre, wenn man einen jeden nach seiner Art und Fähigkeit zu brauchen gezwust hätte.

Wie oft wird ein fiecher zitternder Greis zum Justipprasidenten gewählt, den Gichtschmerzen qualen, und der sich selbst zur Marter lebt? wie kann der die Nechte der Menschen abwägen, oder muhsam nachgrübeln, oder den Fallgruben arglistiger Advokaten ausweichen, den seine eigene Leibesschmerzen verdrüßtich machen? in vielen Ländern werden die schlauesten und zum Nechtverdrehen gebildete auch gewöhnte Licentiati juris erst Hofrathe, und dann gar Referendarii. Die übrigen Bensster zustistollegit sind dann entweder seine Alten Rollegen, oder seiner Rollegen Vers

mandte, ober Ravaliere, bie nichts gelernt haben, und nur im Rathe figen, um groffe Befoldung aus Gnaben bes Sofes ju genieffen. Bie erbarmlich wird bann bas heilige Recht bedrangter Menschen mishandelt, wenn ber vielleicht redliche, aber ju schwache Prafident an Steinschmerzen im Bette liegt! und fonnte man nicht ben bem Anblide manches Difasterit mit Wahrheit behaupten, baf Juftitia nichts anders in ihrer mahren Definition fen, als in fichern Reichen Woluntas Serenissimi ober eines Lieblinges, ober wohl gar eines bezahlten Referendarii, ber Stimmen ju erfaufen, ju erfchrenen, ober flug aus fremben Schmachen zu erschleichen, aud; mohl gar ex jure putativo gu erzwingen weiß.

Man barf nur ein sehenbes Ange in versichtedene Gerichtsstellen wersen, um über ihre wesentliche Verfassungen zu erschrecken, und ein Volf mit Wehmuth bedauern, welches auf einen in sich selbst gerechten Fürsten hoffenb stützt, und allein burch seine unzeitige Gnabe, Rachsicht und hintergangenes Vertrauen betro-

gen, auch wie Schlachtschafe jum Opfer fur ben Ministerialaltar gefchleppet werben,

Ber zweifelt an ber Grogmuth und Rechtschaffenbeit ber frangofischen Monarchen? und wem ift nicht bekannt, bag man in eben diesem Reiche vor 50 Louis d'Or einen Lettre de cachet erfausen konnte, welcher ben redlichften Mann, ben tugenbhafteften Patrioten auf ewig hilf- und schuplos in die Baftille fturite. - - Erschreckliches Ungeheuer ber Menschheit, welches über Ehre, Guter, Frenheit, Billen und leben ber besten Staatsburger wuthet! wurden nicht auch Spllens und Cinnens fürchterliche Zeiten mit Schweben wieber erneuert worden fenn, wenn ber junge, aber fluge Guftav III. nicht Mittel gefunden hatte, die aristofratischen Unschläge zu zernichten, und die Parthenen von der Mune und dem Sute, welche für Burgerzwietracht, und bejahlte Blutbaber arbeiteten, in bie Schranfen burgerlicher Pflichten ju zwingen?

Ich durfte nur die Staaten Europens mit politischen Unmertungen durchlaufen, um 1000 Schreckbilder fur unfer Menschenrecht mit na-

turlichen Karben ju fchilbern: bergleichen Ent= bedungen gehören aber nicht in meine moralifde Schrift , fonbern fur ben Befchichtschreiber, welcher es magen barf ohne Eigennus, noch bezahlte Schmeichelen , noch Rurcht ber Berfolgung, bie mahre Geftalt unferer ge= genwärtigen Bolfergeschichte, ber Rachwelt eben nicht jum Vor-fondern jum Schreckbilde bekannt zu machen. Wer ein folches fur bie benfenbe Welt unfterbliches Werf unternehmen barf und will, bem werden meine Erben, wenn ich schon im Grabe liege, auf allmaliges Begehren folche Privatfammlungen jur Erlauterung, Ausarbeitung und Berichonerung feines Berts mittheilen, die ihm Chre, bem Bebrangten Vortheile, und mir ben Nachklang erwerben werden, daß meine Reder mehr Krenbeit, meine Perfon mehr Recht, und mein befer Willen mehr Achtung verdienet hatten.

Da nun biese meine Schriften nur in ben Schranken ber Oberstäche stumpeln sollen, und ich nichts zergliebern, sondern nur im allgemeinen Ganzen die hindernisse mit größter Borsicht berühren will, warum die Menschen

mide gladlich find, ober wie fie gludlich fenn tonnten und follten: fo bleibt mir nichts übrig, als aus öffentlich befannten Bahrheiten einige Quellen zu entbeden, warum in ben regelmäffigften Monarchien bas Glud nicht allezeit aus rühmlichem Betragen folgt.

Bom wahren Abel ber Seelen und vom chimarisch geglaubten Titel bes Abels habe ich schon vorhin gehandelt. hier bleibt mir also nur übrig etwas von dem lebel zu sagen, welsches aus den geglaubten Borrechten bes Abels auf ben bürgerlichen Rothstand fließt.

Der Familiennamen follte gar nichts zu Erhaltung eines öffentlichen Amtes bentragen. Ravaliere, bie gar nichts gelernt haben, tone nen Orbenshanber tragen, Sofchargen betletben, ober auf ihren Dorfern geheime Rathe und Rammerer heisen.

Uber ach! jum Nichteramte, ju ber helsligften Stelle beffen, welcher über die Rechte ber Menfchen, nicht nur gefehmäffig, sondern auch erleuchtet urtheilen soll, muß kein Ignorant, noch verdräßlicher abgelebter Greis jum Präfidenten gewählt werden, welcher, wenn er gleich

gleich ber reblichste Mann ber Erben ware, teine Scharfficht besitzt, bas mahre vom gefchminkten Rechte zu unterscheiben, folglich nach der Pfeiffe seiner Untergebenen tanzen muß.

ð

Ich fenne in einem fichern gande einen mit Titeln und Ordensbandern wie ein Palmefel geschmudten Mann, welcher wegen bes Kamiliennamens, ober vielmehr wegen bes Ginfluges feiner Frau in die Sofgnaden, bas wichtige Richteramt befleibet; er felbst hat nichts gelernt: ift aus trager Dummheit gut, auch jum Denten und Unterscheiben unfähig geboren, so bag er faum thierisch empfinden fann, daß er Mensch beißt. Diefer geehrte Ignorant, ber gwar in fich felbst bas Original von dem heiligen Homo bonus vorstellt, foll nun strittige, zwendeutige Sachen auseinander feten, fich vor Betrug gu buten vermögen, und ben Bebrangten Recht fprechen. - - Gollte man hieben nicht aramobnen, fein Berr liebe, und beforbere aus Abfichten die Ungerechtigkeit, weil er bas beilige Recht hilfsbedurftiger Unterthanen einem

so verächtlich und unbrauchbaren Menschen überläßt?

Diefer jum Glud mit einer groffen Beruke bedeckte Langohr murmelt zwar fleißig Rofenfrange und Litanepen: betet in allen Rirchen und ben allen Beiligen mit ausgereckten Urmen um ben S. Geift: er ertennet fogar felbft, baß er himmlische Miratel bedarf, um feine irdiichen Umtspflichten erfullen ju tonnen - -Bohl, loblich für einen Rarmeliter! ber mit Maulwurfeblindheit fich felbst jum stummen Inel macht, und weder Rouf noch Zunge und Sande brauchen barf, um feinen Schmeerbauch allein fur fich im ungefannten Rafig ju maften. Ich bingegen behaupte mit allen Rechtsbedurftigen einstimmig, bag einem fo fchwach, fo flein, fo blode benkenden Manne, bas wichtige Richteramt, wofur ber Furft allein vor Gott. Burge fenn foll, nicht vertrauet werben muffe. Soll der Prafes aber nur allein figuriren, fo ift es doppelt unbillig , weil ein argliftiger Referent vorfapliche und muthwillige Fehler, auf bes Prafibenten Rechnung ungestraft begeben fann.

fann. Wer leibet? ber Bebrangte : mer gewinnt? der Rechtsverdreher: und wer ift Shuld an allen baraus erwachsenben traurigen Rolgen? ber landesfürst felbst, weil er übel gewählt hat. Er mag nun mit Borfat, oder wegen eigener Unfahigfeit, ober burch Gleich= ailtiakeit ben fremden Leiden in der Bahl geirret haben, fo ift die Birtung fur ben Unglude lichen allezeit gleich thatig, gleich empfinblich, und alle erpreften Seufzer bringen aus ver-Schiedenen Quellen gu Einem, zu eben ben Simmel, welcher schwache Fürsten auf Erden, mo nicht ordnet und schützt, so boch sicher buldet. Denn, wenn Gott die Juden ftrafen will, Schickt er ihnen den Jerobeam, der fie mit Deit= ichen und Cforpionen guchtiget, und eben bas that Jupiter , ba er ben Dummen um einen Ronigquatenben grofchen erft einen Blod, bann eine Schlange, und endlich einen majeftatifchen Langichnabel, ben allergnabigften herrn Storch jum Oberhaupte feste.

Der Abel ist, wie ich schon gesagt habe, bie Mittelftufe, wodurch des Pobels Seufjer

bis jur bochften Staffel bes fouveranen Thrones gelangen follen. Ban biesem Abel, ober pielleicht auch von benen, welche ebeln Memtern - porfteben, beruhet nun bas Wohl und Web ber Staatsglieber. Sie muffen folglich doppelte Rahiafeit erarbeiten, und brenfach auten Willen befiten, um ihrem ererbten Borguge Ebre ju machen, und bie Pflichten bes Abels ju er= fullen. Doch ach! Ihr Wohlstand gebahrt Muth= willen, Rubllofigfeit, Tragheit und Bequem= lichfeit, und die Sochwohlgebornen Berren find nicht nur bummer auch untuchtiger, fonbern wohl gar nachläßiger und unbarmherziger, ficher aber schalkhafter und eigennütiger, als ber fo genannte Vobel. Bas folgt hieraus? Ein Sauptvorurtheil von ber unheilbarften Wirfung. Ueberall erhalt ber Abel bie erfte Stimme, die erfte Stelle: folglich auch im Austiskollegio, wo die verderbliche Abtheilung ber Gelehrten = und Ravalierbank beobachtet Muß ober barf benn aber ein Ravalier mirb. feine Jura ftubiret haben, um über bie Gefete urtheilen zu konnen? ober ift ber Titel einer zufälligen Geburt ehrmurbiger, als bie burch fich selbst

felbst erworbene Chre ber Tugend, Gelebrfamteit, und vorzüglichen Eigenschaften ?

Waren die Chelleute unfrer Zeit in ver-Schiebenen für ihr eigen Wohl schlummernben Reichen, wie die Rabier, Scipione, Rurtier und Marcellen für das blubende Rom erzogen, fo tonnte fich mancher von dem Patriotismo aus flug angefachtem Chrgeize und eingeprägter vertraulichen liebe fur bie Abfichten eines guten Monarchen unfehlbar große Vortheile verspre= Jesuiter lehren aber nichts als leere chen. Worterspiele und kateinisch; Diaristen abet Borurtheile, und arithmetische Abrechnungen mit einem Gotte, ber bofe Werfe gegen gute auf Rechnung schreibt; Weltgeiftliche Abbees und theologische Schulflichse bingegen, welche jur Erziehung des jungen Abels gemablet mer= ben, fonnen bas unmöglich lehren, was fie felber nicht kennen, weil fie auch nur in folchen Rollegiis flubiret haben, und die mahren Mflichten bes Abels, Grofmut, Rubnheit, Belbenmuth, Arbeitsamfeit mit eben bem Rechte un= ter bie Erbfunde, als bie erhabenen und ben Trend's Odr. V. B. 3 Wer=

Berficht beleuchtenben Wiffenschaften unter bie verbammlichen Regerepen rechnen.

:

Der Abel selbst, bessen Erziehung ihnen vertrauet ift, soll bemnach ihren Grundsägen ober Irrthamern gemäß bumm, recht bumm ober wohl gar blind erzogen werden, bamit burch ihn ber hintergangene Fürst fein Licht ershalte, welches ihm die Buttel seiner Staaten, die Schinder geblendeter Unterthanen, die Rausber achter Verdienste, und die wahren Storen des Glückes, der Ruhe und Eintracht eines im Rappzaume geführten Lolfes beleuchten und sichtbar machen könnte.

Aus verfaumter Erziehungsart fließt bemnach ber Mangel an brauchbaren auch redlichen Leuten: und aus biefem folgen die Seufzer der Bedrängten, und die verächtliche Schwächen eines mächtig geglaubten Staates.

Wo find gegenwartig in vielen Gegenden bes erleuchteten Europens die Muster, die Bor=bilde, die Lehrer, welche das eble Feuer jum ächten Ruhme, jur Burbe unserer Menschheit aufächeln? Die meisten rechnen die Geschichte eines Regulus, Belisars, Aristidens und

Catons unter die Marchen bes Alterthums; wer aber diese auch glaubt, der bewundert sie mit Erstaunen, oder halt diese großen Manner für Narren, weil sein herz, seine Triebe, seine eingesogenen Grundsage ihm nichts empfinden machen, was zu ihrer Nacheiserung reizen würde, und er sichtbar erblickt, daß in unsern Zeiten Nuhm, Benfall, Ehrenamter, Ordenstbander und Glückgüter nicht dem wirklich großen Manne von rechtswegen zufallen, sondern durch Betrug, Niederträchtigkeit und hofranste erschlichen werden können.

Efelhaft und in Armut schüchtern entfernt sich bemnach der erhabene Geist aus solchen Lustzgegenden, wo niemand die wahre Größe von der geschminkten zu unterscheiben weiß, und der Betrüger, der seine Rolle zu spielen studizet, auch dahin gelanget, wo der Tugendhafzte sen sollte, oder wo der Liebling des hinterzgangenen Fürsten in den Augen des in Purpur gekleideten Pobels das zu senn scheinet, was der redliche, brauchbare Mann, der achte Partitot wirklich ist, aber leider! nur für sich als lein senn kann, weil er ausser der Sphäre, wos

hin er gehoret, ungefannt verachtlich leben muß.

Sigen aber in fichern gandern ungelehrte, bumme, luderliche Ravaliere nur auf ber Richterbant, um durch hofgunft große Befoldungen ju genieffen, und ben Sonig ber Arbeiter zu freffen -- D Gott! wie einseitig, wie bar= barisch verfahren sobann die sogenannten Salb= ober Rechtsgelehrten, die vom Abel des Bergens nichts gehört, noch gelernt haben, mit bem Rechte ber Menschen! jum Erempel - - -Ein Abvotat, ber einem bogartigen Minister ober einer gelbsüchtigen hofmatrone einen unbilligen Prozef burch Ranfe und Betrug geminnen half, wird burch fo ebel verbiente Pro= teftion ein Sof = ober Regierungs = und Juftigrath. Er ift als Abvofat gewohnt, von Geschenken zu leben, und bie neue grau Sof= rathinn aus bem Burgerftande, braucht ja Ge= schenke fur die Pracht und ben Aufput, um ber Frau Ramerabinn von der Kavaliersbank, welche eine reichgeborne Dame ift, eben sowohl im Geschmucke, als in ben Minen nachzus åffen.

Bas ift aber eines folchen Abvotatens Sewiffen? Bas ift wohl mabre Chre und Men= fchenpflicht ben einem ohne benderlen Grundfase aufgezogenem roben Studenten, melder bie Rechte nur ftubiret hat, um fie argliftig perbreben ju lernen? Dichts ift ihnen niebrig genug, bas fie nicht begeben, um eintragliche Ehrenstellen ju erobern; und wenn fie bie runglichte Rammerjungfer einer verbuhlten Mini-Brafibentenfrau gebeurathet fters = ober haben, bann fleigt ber unterflutte Stolz bis jum hochsten Grabe bes Uebermuths; und mebe bem , beffen Recht in die Rlauen eines Bofewichts fallt, beffen Schandthaten mit ben Ramilienabsichten ber Großen, für gemeinschaft= liche Vortheile in Verbindung fteben! Solche Leute befinden fich im Thale ber Wollust auf fremde Roften gang wohl; ihre Religion ift nach ibren materiellen Begriffen wirklich recht christlich, auch an vielen Orten gut romischkatholifch: fie begehen taglich neue Verbrechen, machen ben einem jeben bas beilige Rreug, brennen ben gitternber Kurcht bor verbienter Strafe, und weil fie gar nichts von ber Erperimena

talphyfit gelernet haben, ben auffteigenben Wettern gesegnete Rergen: flingeln mit loretanischen Glocklein, und bieten bem laufe ber Ratur, ja fbgar ber Macht bes Schopfers mit herplapperung bes Evangelii Johannis Tros. Im leben, im galgen = und hollenwurdigen Leben verscheuchen fie die Teufel aus allen Wine feln bes burch ben Schweiß bes Armen gefeg. ' neten Saufes mit verschwendetem Weihmaffer. und sogar nach bem Tode find im fruhen Testa= mente ichon Erequien und Rofenfrange fur bie arme Geele bezahlt; fogar bie Franzistanertut= te ift schon fertig ben fterbenben Leib bes Schelmen ju umhullen, und in ber Faulung ju beeten, bamit er ber Berbienfte und großen Bri= vilegien biefes heiligen Orbens theilhaftig merde, und nach baar bezahlter Schuld durch Mittheilung des Behnden, ben hintergangenen Berren Teufeln an ber Pforte bes Jegfeuers bie Reige zeigen, folglich schnur gerade in eben ben Simmel gelangen fann, ber bem rechtschaffenen mabren Chriften verschloffen bleibt, wenn er bas Abvofaten = und Rlofterceremoniel auf Erben pergeffen bat. Go lange er aber bier im SleiAleische wattet, ift alles irbifc, alles eitel: er beichtet alle 8. Tage richtig: vom geraubten Bute wird taglich Allmofen ausgetheilet, um ein Magazin von guten Berten burch ertauftes frembes Gebet aufjurichten: feine Bruber-Schaftsproceffion, fein Ablagverdienst wird für tiefen nugbaren 3weck verfaumt, und follten auch Wittmen und Waisen vor der Thure ber Berichtsftube 10. Jahre lang um ein Prozeßurtheil schmachten, welches innerhalb 14. Cagen batte erfolgen tonnen, wenn ber fromme Richter menschlicher bachte, redlicher arbeitete, und weniger Rosenfranze in ben Mirafelfavel= len betete, die nach meinem Urtheile folchen Scheinheiligen Bluthunden, und ber gerechten Gottheit gur Schmach ben chriftlichen Ramen führenden Bofewichtern ewig verschloffen bleiben follten, um fo wenig ihre Schwelle, als unfern reinen, und burch fo verabscheuenswurs bige Grundfate gefchandeten Glauben gu ente heiligen und ben benen lacherlich ju machen, welche ben wahren Chriften in feinem heimlis den Betragen, nicht in ber Rirche, fonbern in feiner verschloffenen Rammer fuchen, mo er fur

bas Wohl ber Menschen, folglich für bie Chre und weise Absicht bes Schöpfers im Stillen arbeitet, ohne einen andern Lahuzu sud, en, als ben, welchen ihm sein eigen Derz und Gewissen giebt, und benihm weder Welt, noch Beelzzehub entreisen, auch kein blobes gelbdurstiges Dervis - und Mandarinsurtheil mindern noch franken kann.

Bas thun bergleichen jum Richteramt gebrauchte Beuchler ferner? Es ift für fie feine Sunde, wenn fie nach verfloffener Ratheftunde fich mit Seiner Sochwurden bem Berrn Beichtvater wie bie unvernunftigen Bestien vollsaufen und mit schmutigen Sauruffeln ein Domine non sum dignus brullen. Noch viel eher nerden fie Chebruch und Mord begehen, auch alle gottliche Gefete unter die Tuffe treten, als wider bas Menschengebot am Frentage Fleisch ju effen, sundigen. Sogar an manchem Donnerftage freffen fie nur bon 24. Gattungen Sis fche, und enthalten fich buffertig vom gleifche: fie horen auch 3. Meffen an einem Werttage, um turch eine von der Rirche eben nicht gebo= tone Abstinen; fich ein befonder Berdienft gu er=

n, und auf Rechnung ober à Conto def-. bas ihnen vertraute Recht bes Bebrangshandeln zu tonnen, Gie reisen in so Ubficht fogar alle Jahre nach entfernten irtheortern, und fallt ihnen eine Sinderr, fo fchicten fie arme, gut bezahlte Leuin, um nach Bechfeltours fur ihre Rech= ju beten, und ben Ablag ber Schandthat bringen, bie fie unterbeffen mit gefegnerficherung, und mit richtig abgelabenem el vollbringen. Sie vergeffen auch nicht e Seelen eben ber Tobten Gelb in bie ju fchicken, beren Wittmen und Wai= felber Schinden, und ihre Rechte verfauber megen Spazierfahrten und Rartenverfaumen. Sie leben nur allein fur ihirtlichen Gaum und Schmeerbauch: fie folglich nicht, wie Bedrangten ju Muund betrachten ben Berg ber Tugenb habnen Wiffenschaften nur mit ber Bril-Vorurtheile, ober mit bem Sehrohre er unübersteiglichen Geite. Ihre Ver= : glanzen folglich nur in prachtigen Liveund Pallaften, und die Ginfanfte des 35 Staats

Staats werden allgemach die Quelle ihrer Verdichwendung, so balb die wichtigsten und eineträglichsten Aemter ihnen als Familienerbthele le zufallen.

Sieht man nicht eben deshalb meistens Brüber, Bater und Schwäger in allen Gerichtsund Shrenstellen vertheilet? Eine hand wäscht sodann die andere. Einer schützt des andern Familie und Hausgesinde wechselseitig, so das alle Stellen dis jum Ofenheiger schon mit dreps sachen Abjunkten versehen sind, und kein rekslicher tuchtiger Mann Platz sinden kann, wo junge Tag = und Brotdiebe, unbrauchdare Mensschen, oder Vösewichte bereits die Anwartung erschlichen, oder niedrig erbettelt haben.

Nicht genug: sondern die herren Protektores finden auch Wege, um ihren Geschöpfen Pension aus dem Rammerbeutel zu erbitten. hieraus entspringen ungeheure Burden für das Aerarium, und für wen? für Leute, die nichts verdienet haben, auch weder arbeiten wollen noch können. Die ganze Rette ist von Runstgriffen zusammengeschmiedet, und bergestalt verwickelt, daß der Große den Rleinen erhalten muß;

Einer ober Gine bavon ift allegeit ben Sofe, und laft bem Rurften nichts boren, als mas er wiffen barf: bie gangeBande bat fobann nichts zu beobachten, als aufferlich in ber Rirche und in ber Stadt ben ehrlichen Mann ju figuriren. Das Recht wird bann nach Willfilfe verbrehet: ber großmutige, beste lanbesfürst fchanblich betrogen, und ber Bebrangte finbet fein Gebor noch Butritt, bis bas einfeitige Referat bereits mit bem fiat expedirt und befretirt ift. Dann heißt es -- est res judicata -- - Sieht ber herr bas Unrecht fonnen-- - fagt ber Proteftor beffelben -- Ich nehme es auf mein Gewissen — Dann ichrene ju Gott um Recht und Rache unterbruckter Menfch! Nichts ift ferner für bich zu hoffen. Der herr hat geglaubt, und fann nicht mehr helfen; bein But ift bereits in ber britten Sand, und ber Reind hat fcon gebeichtet, auch ben Ablag erhalten. Go fliehet Tugend und Reblichfeit aus den Grangen mancher Staaten! und fo beflecken Thra= nen, erpreßte Seufger, ungeftrafte Buberenen,

und ungerechtes Gut bas Gewiffen bes beften ; Furften.

Bie mancher rechtschaffene, ber beften Ache tung murbige Dann feufzet noch in vielen Binfeln Europens über die traurige Folgen folder Grundfage, und gefchandeten Billigfeit! Bie manche Machtfpruche, die ein Ohrenblafer erfchlich, haben ben beften Staatsburger arm, unthatig auch ungluctlich gemacht! Und wie viel unterbrudte Menfchen fchreven nicht jum Simmel wiber reiche Rammerprafibenten und Pachter, die, wenn gleich ein ganges gand Gewalt und Unrecht mit offenen Augen fieht, und ben hilflos Leibenben nur ichuchtern bebauert, bennoch ungestraft gemaftet bleiben, weil fie bem frommen Rurften noch am Beichttage verficherten: - - Bnabiger gerr! auf mich, auf mein Gewiffen allein foll die Schuld, die göttliche Strafe fallen, wenn ich Ihre Rameraleinkunfte, auch die meinigen mit Stoffels, Anert ober Peters rechtmäffigem Bute vermehre. Der gute gurft, welcher fobann, leider! mit ben Grundfagen aufgewachfen ift, bag man andre fur fich fann beten laffen, auch Gunben

auf fremtes Semiffen abladen barf, willigt ungefühlt, und fturgt in bie Rallgrube ber pribilegirten Arglift. Dann heißt es: - -Ich habe meine Richter und Rathe fur bie Jufit angcorbnet: fehlen, betrugen biefe, fo ift thr Gem ffen ellein befiecht, ich aber bin rein, benn me'n Willen war gut, und meine Geschafe tefind ju groß, um Aleinigfeiten ju burchfuchen. (fo nennet man leider! bas Recht ber Menfchen! berliert aber ber , welcher nur 700. Gulben in Bermogen hat nicht eben fo viel, als ein anberer, ben man 200. Dorfer nimmt ?) Bobin foll sodann und in so traurigem Falle ber hilfsbedurftige flieben. - - 3um Richter ? Deffen Berg ift verfteinert; Bum Beichtpater ? Noch weniger: benn eben biefer faugt Bortheile aus bergleichen ben Großen eingefioften Grundfagen. Bur gerechten Belt? Die=" fe ift ju ohnmachtig fur ihn ju fprechen. Politif? Ja, eben ju biefer am ficherften, benn biefe heißt ihm schweigen, und lehrt ihn, baß Fürsten folche Manner meiben und haffen, bie Belohnung verdienen, und nichts als Recht suchen; biejenigen hingegen mit Gnaben uber= fcmem=

schwemmen, welche mit Riebertrachtigfeit um Wohlthaten betteln, beren fie wirflich unmurbig finb.

Siebt ein Unpartbeiischer, ober ber Bes branate felbst bell; bat er fonnenklare übers zeugenbe Beweise in Sanben, und fpricht und fcbreibt bie Babrbeit vor bem Bolfe fren, bis ber Thron nicht fennen will ober nicht unterfuden barf, um geliebte Betruger nicht in ihren mit Bonig gefüllten Wespenneftern ju fibrens ober bat ber Berr felbst einmal beschloffen, aus Sutern bie Einem auf Recht tropenben entelf fen worden, viele hofgnabenbettler ju befrits bigen, und milbe Bohlthaten und Stifter ju machen; bann find fur ben einmal gerupften feine Rebern mehr ju boffen. Der Rebliche magt feinen Vortrag noch Vorfprache ben Sofe, weil er ben Eigenfinn eines herrn fennt, por bem die erhabenste Tugend sich in die verachtlichste Gestalt eines am Sufichemel bes Thrones friechenben nichtenutrbigen Beuchlers verlarven muß, um bas ihr gebuhrenbe Recht, nur allein aus allerhochsten Snaben fniend und fflavifch gitternd allerunterthanigft

u bitten. Der ehrliche Mann, ein Belt= und Menschenkenner-, tann und wird fich aber für fein Recht nimmermehr fo tief erniedrigen noch feinen Belbencharafter fchanben. Beil er nun burch frenmutiges Betragen ben Bofe ben Mobeweg verfehlt, burch ben allein man feine Bunfche erhalt, weil er fich nun ichamet burch Schlupfwinkel und Seitenwege fein Recht ju suchen, bleibt er auch ficher ungehort: biefen Bortheil miffen Bofemichte ju nugen. nennen ben, welchen fie geschunden haben, einen unruhigen Ropf: sie machen ben Kura ften wohl fogar glauben, er habe ibm wirklich bereits mehr Gnaben erzeigt, als er verbiene, und schildern ihn als einen unbrauchbaren, ober mohl gar gefährlichen Menschen. erfte verurfacht bem verleumbeten Patrioten Berachtung: bas andere hingegen ofters über ben Verluft ber Guter, auch noch alles moglich perfonliche Unglud, Berfolgung, Mistrauen, ja gar Gefangnig und Tob.

Bie viel traurige Beyfpiele ber auffersten Grausamfeit zeigt uns die alte und neuere Gesichichte an Mannern, benen erft im Grabe Necht

wieberfahrt, und welche die Nachwelt als Marthrer ber hoffabalen verehrt, die durch bose
Menschen ben leichtgläubigen oder blobsichtigen
Fürsten nur deshalb unglücklich gemacht wurs
ben, damit sie das Verderben andrer guten
Patrioten ihrer Gattung nicht verhindern moch
ten, und ehr= auch gewissenlose Gemüter zugelfrene Schandthaten ungestört fortsegen könnten. Unglückseliger Jürk, der in solche hände verfällt! Bedauernswürdiger Staat! wo
die geschriebenen Gesese den heilsamen Bürget
nicht schüsen können, und wo man ohne große
Handlungen und Pflichten zu erfüllen, dennoch
große Hofgnaden, auch große Titel und Ein=
künste erhaschen kann!

Da wo das kaster Gewalt findet, sich bis jum Gipfel der Bosheit zu schwingen, eben da erhält die Urglist den ehrwürdigen Titel der Politik oder Staatsklugheit: dieser schmeichelt dem Stolze des Hosmannes, und dann sieht der forschende und zum Abwägen fähige Weise am sichtbarsten, wie bose der Mensch in seiner Are ist, wie gottlos er seyn kann, wenn sein Willen ungebunden ist.

Wenn nun ber, welchen man wirflich plun= bert und ichindet, mit lautem Salfe um Silfe ichrenet - - Berr! um Gottes, unterbruckter Tugenb, um beiner eigenen Ehre und Gewiffens Willen! Mach die Augen auf, und febe! - - bann fallen alle verbrüberte Shflinge, wie die biffigen Sunde berben, loben und schmeicheln, und versteinern bie Guble lofigfeit bes bewegten, und vielleicht jum Boblthun geneigten gurften: machen fein Berg bart, auch ben fremben Leiben unempfinblich, und pragen ibm ben aus Eigenliebe stammenben, und dieselbe schmeichelnben Grundsat ein: daß ein Furst, wenn er fehlt, seine Schmachen nie entbecken, und ben feiner Bbre aufopfern muß, welcher über Unrecht zu flagen maget.

Da nun die Austheilung fürstlicher Gnasben mehr karmen, mehr Bewunderung im Posbel verursacht, als eine erfüllte Menschenpslicht für unser Necht; so begnadigen auch Fürsten lieber, als sie belohnen, und haffen die, welchen sie Dank oder Belohnung von rechtswesen schuldig sind. Ift dieses nicht der wahre Trencks Schr. V. B.

Grund, warum in fonveranen driftlichen Reiden, eben fomobi als im orientalifchen Defpos L46 · tifmo, unfer Glud und Unglud felten vom rubmlichen Betragen , meiftens aber von freme ben Sigenfinne und blinden Zufalle ber politifchen Lage unfrer Umftaube abbangt.

ter\_

ber

fleist!

berte

den dan.

> 200 16

Ber aber für bie Tugend leibet, ber fen wegen Berfolgungen niemals weniger tugenbe haft, und bedaure bie Opfet ber Raubsucht und Berleumbung. Rein möglich liebel muß ben jittern machen , feine hinderniffe ben von ber Babrheit abschrecken, welcher nur für Gott und ber flugen Belt ju leben, auf bem Morbe gerufte ber Reblichteit, von ftlavifchen Seelen, jum Schrecken bes nichtsbenfenben Pibels, Sffentlich gefoltert wirb.

Sicher ift es, bag Rom in feiner Blute nur ein Rapitolium hatte, aus welchem Einer halben Melt Gerechtigfeit wiberfuhr. Sicher ift es auch, bag alle Furften Menfchen find, folglich auch alle betrogen werben. Glücklich aber bas kand! wo bas Oberhaupt wenigstens nach allen Rraften , und mit bem begten Bil len arbeitet, um weniger, als andere, bit tergangen ju werden, und folglich ber rasens ben Verleumbung zu steuern. Wir sinden aber kleine Staaten in Europa, die uicht dem hunsberten Theile der Macht des alten Noms gleischen, und dennoch wirklich mehr Justigs Hose und Regierungsräthe bezahlen, als dieses haupt der Welt zählte; und da, eben da, wo soviele Richter sind, ist wirklich kein Necht zu sinden. Warum? die Prozesse nehmen kein Ensbe, weil sie als Milchkühe der Advokaten, und ihrer Herren Vettern, der gebietenden Richter angeseben, und genutzet werden.

Diese Peft des Staats entspringet allein aus der übertriebenen, oder deutsch gesagt, übel verschwendeten Gnade des Hofes.

Die Gewohnheit ist zu start eingeschlichen, daß man die Aemter nicht dem Würdigsten, sondern nach Rekommendation und Familiens namen, austheilet. Ein Hofrath hat zuweislen zwanzig Kinder, Schwäger, und Vettern, das Hausgesinde ungerechnet. Alle muffen ohne Unterschied versorgt werden. Der Hausvater schiebet sie alle vom Halse, und beschweret das Aerarium, um seinen Majoratsberrn über

feinen Rang zu erheben, auch ben jungen Blutzigel bes kandes in großen Titeln prangen zu sesten, welcher eben so, wie sein Vater zu leben, zu dienen, zu benten, auch reich zu werzben, boch sonst nichts nügliches für sein herz, moch für die Welt gelernet hat.

Sind etwan feine einträgliche Stellen zur Beforderung bes abelichen Arfadiers offen, so erfindet die bosartige Unwissenheit neue Propette für unerträgliche Austagen, folglich neue Offizianten, dieselben zur größten Verwirrung bes Staats auszuführen: und, wenn hier die Stricke reissen, so entbeckt man im ehrwürdigen Soldatensiande Zufluchtswinkel, für unbrauchbare Müßiggänger, oder pralende junge Eprannen auf dem Ererzirplaße.

Ift biefes nicht auch eine sichtbare Quelle, woraus man in verschiedenen großen, auch kleinen Staaten, ben Ursprung einer überschwemmenden Menge von unfähigen Stabssoffizieren, und Dorf = oder Hofgeneralität hersleiten fann, und warum man im Nothfalle dennoch keine tüchtige Befehlshaber für die Urmee finden kann.

Was ift nun ba, wo folche Misbrauche einmal eingeschlichen find, und die Minister, die Väter und Vettern geehrter Weichlinge, bas wesentliche Wohl bes Staates nicht zum Angenmerke richten, für den wahren Goldaten, für den achten Patrioten, und uneigennüßigen Mann zu hoffen, der sich auf eigene Verdienste stügt, und sich schämet, durch Gunft, ober Geld, Ehrenstaffeln zu erklettern?

Der protegirte Jungling hingegen, steigt stügelschnell empor, weil er vom blinden Zufalle der Geburt diesen oder jenen groß geglaubten Familiennamen führt; erarbeitete Berdiens ste werden mit Schmach zurückgesetz, und der mit leichten Füssen besegelte Pariferluftspringer soll, oder will sodann dem männlich fühnen Bardensohne nicht nur zum Gebieter, sondern wohl gar zum Borbilde dienen, und ihm die Kriegskunst, wie die mazarinische Staatsslugzheit lehren — — Diedurch werden ganze känder verloren, ganze Völkerschaften unglücklich gemacht, und der Soldatengeist, ich menne die Ehre, bleibt eben so von der Armee, als die Gerechtigkeit aus den Gerichtsstellen,

die Scharfficht aus dem Ministerio, die Tugend vom Sofe, und die Großmuth aus der fürstlichen Seele vertrieben.

Man untersuche nur mit Aufmertsamfeit ben Ursprung bes Reichthums mancher großen Ramilien, fo wird man entweder unter ibren Borfabren Ravoriten gablen, die burch ungeitige Snade und Rachficht blobfichtiger, ober in Leibenschaften schwimmenber Rurften, Scha-Be gebauft baben , ober finben , bag fie noch gegenwärtig wirklich bem Uerario aur laft reich werben. Unfere neuere Geschich= te zeigt uns noch mit Schaubern einen berfcmenberifchen Brubl in Sachfen, einen prachtigen Choifeul in Chantelouppe, einen Moltfe in Ropenhagen, Manner, die gange Staaten arm machten, um reiche Guter ju binterlaffen. Much ben uns fehlt es an folden reichen Gaugigeln nicht, die Aursten = Brafen = und Frenberrntitel nicht verdient, sonbern für baar Geld erfauft haben, und ihren Rinbern bie Beute des Baterlandes gewiffenlos überließen. Won ben Repoten in Rom will ich hier gar nichts fagen: man weiß, wie erbarmlich bas fchone

schwarme so vieler pabstlichen, in den Fürstenstand erhobenen Verwandten zu Grunde gerichtet ist, und wie die Hungersnoth den im Elende jauchzenden, und auf den Himmel allein hoffenden Pobel, längst von der Erde vertilget hätte, wenn wir deutsche Narren nicht nach dem Benspiele anderer Reiche das Mark unster Länder, die Früchte deutscher Anochenarbeit, das baare Geld, dem buhlerischen, üppigen, und mit unserm Gelde wuchernden Römer, durch Vorurtheile berückt, freywillig zum Opfertische trügen.

Dieser Stoff gehöret nicht in biese Blatzter, noch für meine Untersuchung: ich bin ein Deutscher, und liebe die deutsche Wahrheit, da, wo wir den deutschen wahrhaften Verzstand für unser gemeinschaftliches Bohl klarer ausarbeiten, und besser anwenden lernen sollten. Fort also mit den Benspielen aus Provinzen, wo Trägheit und Unwissenheit den stolzen Stepter sühren, und das Denken und Schreiben durch Inquisitionsgerichte zur ewis

gen Schmach unfrer Menfchenrechte verboten bleibt!

Ich bleibe in ben übrigen Schranken Europeus: und, wie ist es in benselben möglich,
baß die Gerichts = und Sprenämter nur mit
redlichen und tüchtigen Männern versehen seyn
können, solange die sogenannten Großen nur
für ihren Bauch allein, und für die Erhebung
ihrer Verwandten leben, für welche sie einträg=
liche Bisthümer und Kanonikatseinkunfte von
Rom erbetteln, oder mit Aufopferung sürstli=
cher Gewalt und Rechte ihres eigenen Vater=
landes, niederträchtig erkausen müssen?

Mancher von Abel ist zu reich geboren, auch zu weibisch erzogen. Er kennet keinen Patriotismum, und lernet keine Begriffe von der wahren Ehre noch Größe der Seelen: seine Religion steckt nur in äußerlichen Ceremonien, worinnen er nicht weiter, als der Pobel benkt,
auch nicht ebler handelt: sein geistlicher Lehrer
verdirgt ihm den Staatstatechismus arglistig,
um einen neuen Parthengänger für das Jus
Canonicum zu erziehen — Die Pflich-

ten bes achten Christen und guten Weltburgers, sind bemnach für die nur unauslösliche Rathsel, und unerträgliche Burden, welche ihre Väter und Verwandten auch ohne Tugend, Fähigfeit, noch Wissenschaften ben hofe in Ercellenzentiteln prangen, und vom dummen Volte verehrt, wie Lucullen und Sardanapa-len im Ueberflusse berauscht leben sehen.

Ein folcher junger Abel verläßt fich demrach allein auf die Vortheile feines Ramens, Feiner Guter und Droteftionen. Es beift - -Der junge gnabige herr ift reich, und barf Folglich nichts mubfam lernen, weil andre ichon Für ihn arbeiten werben. Ueberbem fieht man Ben Sofe nie, bag vorzügliche Rabigfeit, unneborner Abel, ober Gelehrsamfeit in prachti= gen Galafleibern, bie Borgemacher und Gpiegel glanzen macht, sonbern verächtlich an ber Thure seufzet: eben aus dieser vernachläßigten Achtung brauchbarer Menschen, entspringt ber traurige Mangel berfelben, und Dummbeit, Eragheit, Junterftoly und Arglift beschüpen und preisen bie gafter an ihren Beiligen , und Schugengeln.

Man rechnet an vielen Orten bie erhabenen Wiffenschaften, bie mabre, und nicht pebantische Gelehrsamkeit unter bie verachtlichen Professionen, oder ju bezahlende Bandwertsfunfte, warum? weil bumme Bauernbuben in seichten Schulen, Poetæ, Rhetores, und wohl gar Philosophi beigen, und ber Bobel bieraus schließt, ein jeber Efel tonne ein Gelehrter, ein Philosoph werden; bas Wesentliche bes Litels Stubent, wird eben hiedurch beschimpft und verächtlich gemacht, weil man bie gewaltige Rluft zwifchen bem Schulfnaben, ber lateinisch und griechisch lernet, bis jum gelehrten Manne nicht fennet, und ben Rlaffenprageptor nicht von einen Rewton, Boltare, und Bellert ju unterscheiben weiß. In folchen Luftgegenden nun, wo stupide Rloftertrabanten, als Caulen ber Gelehrfamfeit geachtet werben, die boch eben am wirksamsten arbeiten, um alle . Wiffenschaften zu verbannen, und bie fabigften Ropfe mit Gauckelenen ju beschäftigen, bamit fie feine Ginfichten erlangen, ihnen in die Rarten ju guden, und im Joche bes Aberglaubens nach ihren Pfeifen tangen muffen; eben

in folden theofratischen Stlavenfeffeln tennen nur wenige bas mabrhaft große Genie, meldes niemand ausarbeiten barf. Riemand bechust noch befordert folglich den Bis. Der Eigennut unterbrudt bie Scharffichtigen, und nagelt fie mit christlichen Martnrern, und ber lieben Gerechtigfeit, auch Bernunft, an bas freuz ber Schacher, bamit bie Betruger ihre beimtuckische Rollen ben umnebelten, ober wohl gar geblendeten Augen des Fürsten, besto verlarbter und ficherer spielen, und vortheilhafter fir ibre Drivatabfichten ausführen tonnen -Alle Staatsrevolutionen erweisen aber, bag ba, wo ber Monch die Jugend erzieht, und ben Alten gebietet , auch alle Biffenschaften unfehlbar verbannet werben. Hieraus entfeht ber Enthufiasmus: aus diesem ber Mangel an brauchbaren leuten, und aus Diefem ber fichere Rall bes Staats.

Die einzig möglich bauerhafte Regierungsform, von der ich hier handle, ift sicher die
monarchische; doch nur unter dieser Bedingung, wenn sie dem Unterthan die Empfindung seiner menschlichen Würde, und seines

Man rechnet an vielen Orten die erhabenen Wissenschaften, die mabre, und nicht pebantische Gelehrsamfeit unter bie verächtlichen Professionen, ober ju bezahlende Sandwertsfunfte, marum? weil bumme Bauernbuben in seichten Schulen, Poetæ, Rhetores, und mobl gar Philosophi beißen, und ber Bobel bieraus Schließt, ein jeber Efel tonne ein Belehrter, ein Philosoph werden; das Wesentliche des Litels Stubent, wird eben hiedurch beschimpft und verächtlich gemacht, weil man bie gemaltige Rluft zwischen bem Schulfnaben, ber lateinisch und griechisch lernet, bis jum gelehrten Manne nicht fennet, und ben Rlaffenprageptor nicht von einen Remton, Boltare, und Bellert ju unterscheiben weiß. In solchen Luftgegenden nun, wo ftupide Rloftertrabanten, als Caulen ber Gelehrfamfeit geachtet merben. bie boch eben am wirksamsten arbeiten, um alle . Wiffenschaften ju verbannen, und bie fabigften Ropfe mit Gauckelenen ju beschäftigen, bamit fie feine Ginfichten erlangen, ihnen in bie Rarten ju guden, und im Joche bes Aberglaubens nach ihren Pfeifen tangen muffen; eben

in folden theofratischen Stlavenfeffeln tennen nur wenige bas mabrhaft große Genie, meldes niemand ausarbeiten barf. Niemand be= fount noch beforbert folglich den Bis. Der Eigennut unterbrudt bie Scharffichtigen, und nagelt fie mit driftlichen Martyrern, und ber lieben Gerechtigfeit, auch Bernunft, an bas mi. Rreug ber Schacher, bamit bie Betruger ibre heimtuckische Rollen ben umnebelten, oder wohl gar geblendeten Augen des Fürsten, besto verlarvter und ficherer fpielen, und vortheilhafter für ihre Privatabsichten ausführen konnen -Alle Staatsrevolutionen erweifen aber, bag ba, wo ber Monch bie Jugend erzieht, und ben Alten gebietet, auch alle Biffenschaften unfehlbar verbannet werben. Hieraus ent= febt ber Enthufiasmus: aus biefem ber Manael an brauchbaren leuten, und aus biefem ber fichere Rall bes Staats.

96

:0.

W

W

Die einzig möglich bauerhafte Regierungsform, von ber ich hier handle, ift ficher bie monarchische; boch nur unter biefer Bebingung, wenn fie bem Unterthan bie Empfin= bung feiner menschlichen Würde, und feines

Rech

Rechtes übrig laft. Sie ftuget fich folgtich allein auf die Bire, und fann auch nur burch biefe in ihrem Glange erhalten werben.

Doch, ach! bie meiften Mitglieber eines fouveran regierten Staates, befigen faum fuperficielle Begriffe von ber mahren Ehre, wie vom Glude: benbe find nur mechanisch, ober matertel befannt. Und, weil fie benbes nicht in fich felbft, in ihrem Bergen und eigenem Werthe, sondern allein in auferlichen Scheinautern suchen, fo fann hieraus auch fur bas allgemeine Sange nichts anders, als ein schletchenbes Gift ermachfen, welches bas Mart, und die Rerven bes Staatstorpers beimlich verzehret. Noch verächtlicher find bie Ctaar ten , bie zwifchen erleuchteten Rachbarn mit ber theofratischen Best angesteckt find, und nut noch mit bem Tobe ihrer burgerlichen Wohlfahrt, wie unmachtige Ronfoberationsmar-Schalle, ober vielmehr, wie bie gemahlten Leufel mit einem zornigen Rapuginer, ringen.

Da nun aus ber groben Unwiffenheit, ober ben herrschenden Leidenschaften ber Lieblinge, alle Grunde berflieffen, warum die Gerechtigs



leit mishandelt wird, und das Glück nur über bie parthepische Art der Austheilung zu klagen hat, so muß ich ben dieser Gelegenheit auch noch die übeln Folgen berühren, welche vom Beize und Stolze abstammen.

Ein ftolger Minifter ift eben fo gefährlich, als der Geigige.

Dieser verkauft alles: von jenem erhalten aber nur Schmeichler und Ohrenblafer die Tiztel und Aemter. Der redliche gelehrte Mann, welcher seine Fähigkeit, und seinen eigenen Werth kennet, sindet in der ganzen Welt Brot; folgilch kann er die niedrigen Wege durch Weisber, und Saussavoriten nicht suchen. Bosewichte, Ignoranten, und Tagediebe hingegen, sinden tausend Kunstgriffe, und suchen die schmutzigken Fußlege, um durch Arglist ihren Iweck zu erschleichen, und ben Hofe zu glänzen.

Dergleichen Betrüger brauchen sodann bas erbettelte Umt nur allezeit zu ihren straf= baren Privatabsichten: und der Kleine, wel= cher von ihm etwas zu suchen hat, muß eben so flavisch heucheln, und eben so boshaft han= beln, bein, als fie felbft thaten, um bem Grofivegier ju gefallen.

Die Gerechtigkeit wird hiedurch eine Stlavinn des Ehrgeizes, und die Tugend seufzt unter dem Joche des Ministerialoespotismi. Die Berwirrung wird allgemein, und der stolze Minister, welcher lasterhafte Menschen erhoben und versorgt hat, protegirt sodann das Laster selbst, um seiner vollkommenen Weishett keine Fehler noch Vorwurf zu gestatten, und in des Hoses, auch Pobels Augen unsehlbar, oder ohne Schwäche, wie der Urchipue seinen Regern zu erscheinen.

Dann heißt es unter ten kleinen Dieben — — schweig! ich schweig auch; bie Burbenstücke werben beschützt, ober — — ber Große kann nicht fehlen — — Wer wird betrogen? ber Fürst. Wer seufat? ber ehrlische Mann. Wer lacht? ber Schelm. Und wer leibet? ber Staat.

Das beste hilfsmittel eines Landesberrn wider bergleichen Misbrauche, ift Scharfe, Ernst, und Gerechtigfeit. Ein bereits bis zur Ueberschwemmung ein=
gerissens lebel, ist nicht mehr zu slicken: die Grundsteine des Staatsgedaudes sind wegges
riffen. Es erfordert einen neuen Bau, welscher mit den Hirnschalen der alten Baupsusscher geschmuckt werden muß — — Doch,
ach! hierzu ist mancher große Herr zu mitleis
dig, auch viel zu sehr verwickelt, um sich jes
mals losreissen, oder ernsthaft entschliessen zu
können.

Ach! warum lehren aber bie eigennüßigen Gewiffensrathe nicht? — — baß übertries bene, ober unzeitige Gnaben bes Landesfürssten, eben bie Tyrannen und Bluthunde im Winisterio bilben, nahren, und schüßen; wo das Laster ungestraft bleibt, da fliebt ja die Lugend aus dem Lande.

Rechtsverdreher, Verrather, Diebe, und Erzbssewichte wissen, daß sie einen gnädigen und mitleidigen herrn haben, wo leicht Parzbon vor Frevelthaten zu erbetteln ist. Es lezben deshalben wahrhafte Nerone, und privilez girte Kartonsche ungestraft in der Residenz des besten und großmuthigsten herrn. Es ist auch

wirf-

O himmel! nur ein bergleichen wirklich vollzogenes Benspiel, wurde sogleich große Beränderungen machen! und der Fürst würde gewiß nicht mit so häusigen Audienzen geplagt werden, wenn die Rleinigkeiten ben ihrem soro competenti ausgemacht, und nur die casus extraordinarii, oder wahrhaft bedrängte Menschen, vor dem Throne erscheinen durfen.

Ein Fürst muß fich nicht mit Aleinigtein ten beschäftigen, und, wenn ein jeder Minifter seine Umtspflichten ernsthaft erfüllen muß, und Strafe auf Nachläßigkeit, ober verdrehte und versaumte Neferate, entscheibenb erfolgt, dann werden wenig Audienzen gesucht.

Wer bem Monarchen etwas vorträgt, es fen von' welchem Stoffe es immer wolle, ber muß vorher wohlgeprüft haben, auch übergeugt fenn, baß er die Wahrheit fpricht.

Der erste, welcher ben herrn boshaft bes lügt, ober einen Unschulbigen verlaumbet, muß seinen Ropf dem Buttel hergeben, und wer mit bubischen, ober eigennutigen Projet. Eben das foll aber auch dem hofrathe gefchehen, welcher falfch oder bolofe referirt, ober das Necht feinen Privatabsichten, Feindschaft, ober für Interesse aufgeopfert hat.

Geschieht es aber aus Dummheit, so gebe man sein Amt einem Rlugern , und bem Esel auch nur Efelsgebuhr.

Wenn aber eine geschworne Gerichtsperfon ein Protofoll verfälscht, wodurch der Richter betrogen wird, und arme Bauern ihr Gut und Erbtheil verlieren, um etliche Schelme reicher zu machen; so muß der Betrüger ohne Barmherzigfeit gehenkt, und die erste auf falsche Protofolle gegründete Sentenz, kaffirt werden.

Ist aber ber Richter halkstarrig, und will nichts widerrufen, sondern schützt den Bose-wicht, so muß er im Halkeisen der Exetution zusehen, und der, welcher die Justiz verzösgert, und gefannte Verfälscher den Hose entschuldigen will, muß auf dem Esel reiten, und zur Schanz- oder Mineralarbeit, auf ewig verurtheilt werden.

ben hofe, ober in ben Gerichtsstellen mit ihrem schon geschmuckten Marmorb Nase breht.

Da nun das Amt nicht für den! sondern dieser für dasselbe da ist, und de nur für Arbeiter, nicht aber für unt Tag = und Brotbiebe gehöret; so ist ai Fürst nicht Eigenthümer, sondern nur nistrator des öffentlichen Schaßes. Und er diesen übel anwendet, und Weichlings schwender, oder Nechtsverdreher der V Brot fressen, dann hört er auf, den ehrst würdigen Fürsten = oder Souveränstistühren, und wird ein Bej, ein Schad Sultan.

Mahrhaft unallictliche Menschen

en dem herrn die Nase breben will, ber soll nit Eselsohren am Pranger steben.

Wer aber Aublenz sucht, um seine Rinder nd Verwandten in unverdiente Sprenstellen, der Pensionen zu segen, der soll sogleich sein igen Amt und Salarium verlieren. D! mur= de in manchen Ländern der Anfang mit derglei= then strenge erfüllten Gesehen gemacht, so durf= te der wirklich Bedrängte nicht lange vor der Ehure stehen, und wurde nicht ben Gunstbett= lern nachgesetzt.

Bon ber ungeheuern Zahl verschiebener Gerichtskellen, Rommissarien, Rathen, und Rameralnimmersatten, ware sicher ein Oritztheil hinlänglich, alle Pflichten zu bestreiten, wenn sie nur geschickte, und für das Amt, welches sie bekleiben, gebilbete Leute wären. Narzten, Rechtsverdreher, und Sportelnegozianzten, verursachen allein dunkle zwerdeutige Geslete, und die vielen Schreiberenen, die mehr zur Verwirrung, als Ordnung dienen.

Man jahle wenige tüchtige Manner gut, bamit fie nicht zu stehlen gezwungen find, und bente die Rauber fremder Verdienste in einen

mit großen Perufen geschmuckten Diebsgalgen, bann wird Frau Justizia bald wieder auf dem Blocksberge auferstehen, wohin sie die Ministerialklugheit, als eine ihr gefährliche here, verbannet hat, und manchem Thoren, der sie ben hose, oder in den Gerichtsstellen sucht mit ihrem schön geschmuckten Marmorbilde die Rase breht.

Da nun das Amt nicht für den Mann fondern diefer für dasselbe da ist; und der Sold nur für Arbeiter, nicht aber für untüchtige Tag = und Brotbiebe gehöret; so ist auch ter Fürst nicht Eigenthümer, sondern nur Admisnistrator des öffentlichen Schaßes. Und, wenn er diesen übel anwendet, und Weichlinge, Verschwender, oder Rechtsverdreher der Arbeiter Brot fressen, dann hört er auf, den ehrfurchtswürdigen Fürsten = oder Souveränstitel zu führen, und wird ein Bej, ein Schach, ein Sultan.

Wahrhaft unglückliche Menschen verdienen allein Mitleid; Bosewichte und Verlaumber hingegen keine Snabe, keine Barmherzigkeit. Aechten Verdiensten, großer Fähigkeit,

mirf=

famen Billen dem Staate zu bienen, geet allein Achtung und nügliche Anwenz; ethabenen handlungen, und frenwillisStaatsopfern hingegen, nur kohn und
underung, weil fie nicht die hofgnaden,
ern allgemeinen Benfall bearbeiten, und
rstern zu entbehren, diesen hingegen durch
selbst zu erwerben wissen.

Wer aber glaubt, er sen Eigenthumer gro-Länder, und daß er sür den Unterthan i, dieser aber sür ihn klein geschaffen sen, verdienet seine Größe nicht, sobald er willlich herrscht. Und, wenn er diese Gewalt m Sklaven überläße, um für sich die Woldes Müßigganges bequemer zu empfinden, i ist er kein Monarar sondern nur ein Veknecht, ein orientalischer Despot, ein Ty-, den die göttliche Langmuth, als eine sche der Erde duldet, die menschliche wäche, und grobe Unwissenheit hingegen, ihren Büttel verehret.

Der Weltweise hat bas Recht, und bem ischenfreunde ift es anständig, Mangel ju In, ber Menschen Ginfichten aufzuklaren,

nd ein allgemeines Gläck zu wünschen. Und solange ich in der allgemeinen Oberstäcke bleis be, und nur moralistre, oder mich nicht übersteugen kann daß unste Welt von allen möglichen Welten die beste sep, wird auch kein guter Fürst, kein bescheibene mich auch kein guter Fürst, kein bescheibene keier tadeln, wenn ich zuweilen in trockne keier tadeln, wenn ich zuweilen in trockne kunsdrücken die Ursachen tresse, oder entwickes welche unste irbische Unzufriedenheit aus tristigen Gründen hervorbringt; die chimärististigen Gründen hervorbringt; die chimärististigen gehören in eine andre Abhandlung, und auch von diesen werde ich gleichfalls noch auch von diesen werde ich gleichfalls noch auch auch von diesen werde ich gleichfalls noch auch

Ende diesek Kapitels etwas jagen.

Ob ich nun gleich kein Projektenmachet bin, so wünsche ich boch, daß alle Weisen En ropens zusammentreten könnten, um den En wurf für eine Regierungsform zu machen, rwurfe Enkel und Nachwelt sowohl vor der unsee Enkel und Nachwelt sowohl vor der genmacht, als theokratischen und demotischen kraurigen Wirkungen für ewig beschieden traurigen Wirkungen für ewig beschieden, und unser Arbeit und Grundan leben, und unser Arbeit und Grundan die süßen Früchte des einträchtigen Leben:
nur der Tugend allein gebührenden Giünterbanken hätten. Doch ach! wo? wies

tft bie wirkliche Aufführung eines folchen Schattengebäubes zu hoffen ? Luftpallafte gehören in Romane, und nicht hieber; da ich aber zukallig bas Wort Projekt genannt habe, will ich im Vorübergehen auch hiervon nur diese Grundregel feststellen.

Ein lobwürdig Projekt muß so eingerichtet senn, daß alle Mitglieder des Staats ingleich kettenkörmige Vortheile davon genießen, und diese auf solche Art befördert werden, daß sie nur aus der Tugend und Industrie sließen, folglich niemanden schaben, als dem Trägen und Bosen.

Die Beförderung dieser Industrie, der belohnte arbeitende Seift, wohl abgewogene Rommerzien, auf festen Füsen gegründete Pflanzschulen für Künste und Wissenschaften, kluge Proportion in den Verhältnissen der Stände, Einschränkung des um sich fressenden Rlostergifts, welches die Müßigganger mastet, und die Säfte des Staatskörpers korrumpirt: strenge Polizen, Reinigung der heiligsten Relission von arglistigen Menschensagungen, und frevelnden Misbräuchen, auch wohlersonnene

Eintunfte von unnügen Brotfressern, Mobesfabrikanten, Berschwendern, oder hannsmursten — Dieses allein find rühmliche Prosiette, die ein Fürst nur wohl aussühren kann, wenn er Männer zu finden und zu mählen weiß, die mit aufgeklarten Augen in das herzber Länder, in den Menschen selbst zu brinsen, und folglich honig zuzutragen wissen.

Bas für entfetliches Ungluck fließt nicht auch auf die burgerliche Gefellschaft aus bem Einfluße der geistlichen Obergewalt in die Sandlungen, in bas gange Schickfal ber Menschen! Bieviele Milionen fleißige Sante muffen in-Europa arbeiten, um einige 100000 befuttete faule Bauche in Gefangniffen gu maften! mas für Burgerfriege, Blutbaber, und Scheiterhaufen, ja gar Berratherenen und Ronigsmorbe, mas fur Elend und Graufamteit bat nicht gange gander ju' Grunde gerichtet, bie ein schmähliches Opfer ber Leichtglaubigfeit, und ber vermummten Arglift murben! mas war unfer Europa noch vor 400 Jahren in bem Joche ber allerabscheulichsten Theofratie! Rur den fleinen Staaten, welche fich von bern gewaltsam losrissen, haben wir die Ausitung gegenwärtig erleuchteter Wissenschafu danken, welche uns von den thierischen
schengestalten unterscheiden, und uns weens das Denken, unsere Menschenpslicht,
ben Staatskatechismus ohne Trugschlusse
rnen erlauben.

Wer diese Staaten fennet, ber fieht tagbre Große aus mechanischen Urfachen mach-Die Gottheit mird mit reinen Begriffen irt, und weil man dafelbft ihrer Allwiffenund Allgegenwart vollfommen überzeugt und fich einen vollfommenen Gott nothe dig ohne Leidenschaften und menschliche pachen schildert, fo sucht man auch weder ifte, noch hintergangene Protektoren ober inblafer im Simmel, wendet fich gerade en, ber uns ben ihm allein Beil ju fuchen ten hat, und lauft weber nach Jerufalem, Loretto, um Ablag ber Schandthaten ju n, wenn bas Weib bes Ballfahrtere inn burch feine Schuld eine Chebrecherinn , und feine girrenten Rinder bor Sun= verschmachten, die bes Baters Tragheit

und Aberglauben , fchut = und hilfios verlaffen bat.

Die Briefter lebren in biefen Luftgegenden bie reine Gotteslehre, Die Pflichten bes achten Christen, auch bes tugenbfamen Staatsburgers. Man predigt bem mit mahrer Bergensandacht horchenden Burger und Bauer von Menschenliebe , Grofmuth , und munteet fie ju ebeln, rechtschaffenen Sanblungen auf, ohne fie mit unfruchtbaren Rabrchen bes orientalifchen Alterthums ju beruden. Jeber nuget fein im Ochweiße feiner Glieber verbientes Brot fur fich und fein Daus, und tragt fein Gold jum Rirchenschaße fur die Erlofung einen lafterhaften Grogmutter aus bem Segefeuer. Rein termintrabender mußiger Monch verspricht bem kanbmanne ben himmel, fur Spect, Butter, Ever zc., bie feinen burch Eragheit gemafteten Bauch burch frember Sande Rleiß , ben voller Gurgel futtern. Rein falfcher Richter, begeht - bafelbft frevelhafte Ungerechtigfeit auf Abrednung feiner guten Berfe, Bruberfchafts= privilegien, und Ablagpfenninge. Die geschickten Ropfe vergraben fich nicht in Rloftern, fonbertibern muffen ihre Rrafte für ben Staat anwensben, der sie nur deshalben ernähret, weil sie ihm nicht geistig, nicht in Schattenspielen, sonsbern thätig und wirksam dienen. Eben aus diesen Gründen sind die Einwohner in diesen kleinen Staaten glücklicher, als die reichen Gastwirthe auf den Straßen von Mekka und Medina. Und der Fürst ist im innern Verhältznisse mächtiger, mit wenig brauchbar wirklischen Menschen, als andre kolossalische Reiche mit Millionen menschlicher Maschinen, oder mechanischen Menschengestalten.

Weil ich hier von den Hindernissen, in Monarchien glücklich zu senn, handle, habe ich nothwendig auch die Hauptquelle so vieler Zähren und Blutbäche berühren müssen. Die Seschichte zeiget uns, wie die besten Fürsten durch Priesterlist, Nach = und Naubsucht gezeizt, auch gezwungen wurden, ihre Hände im treuesten Bürgerblute zu waschen, und Propinzen zu entvölkern, die Sottes = und Fürsstenschutz verdienten. Eben diese Wenschenseinsde, Weltverwüsser, und Vernunftsbüttel, lesben und grunzen noch mit teussischen Rüsseln

um manchen driftlichen Thron, und es fehlet ihnen ben bereits bin und wieder geschwächten Rraften noch nicht an Gewalt und Gelegen= beit, ber Tugend und Rechtschaffenheit, ober denen ju schaden, die burgerliche Pflichten lebren, und Kurften fluger machen wollen, die in ihren barbarischen Fesseln die Bahne knirschen Iernen. Eben beshalben fann ich in diesen Blattern nichts anders vorbringen, als ben Ehrlichen marnen, ba Gluck und Rube ju fuchen, wo die Geistlichkeit fich in Staatshandel mifchen barf. Denn, nimmermehr werben achte Berbienste ba gelten, ober gobn finden, wo bofe Menfchen aus allgemeinen Bermirrungen Privatvortheile faugen. Der Menfch ift fchuchtern , folglich leichtglaubig geboren , deshalben wird er eigenwillig und ungefühlt ein Opfer bes Betruge, ber nirgenbe wirffamer noch gefährlicher wird, als ba, mo die Arglift bas Allerheiligste misbraucht, ober ben Begriff bis gur Erstaunung zu verwirren weiß.

Darf ich hier mohl eine turge, aber mertwurdige Stelle, aus den Gebichten unfere gro-Ben Sallers citiren ? Unfeliges Geschlecht, bas nichts aus Grunben thut!

Dein Wiffen ift Betrug, und Cand dein hochftes Gut.

Du fehlft, sobald du glaubst, und fallft, sobald du manderst,

Bir irren allefammt, nur jeder irret an-

Ble? wenn man fein Geficht gefärbtem Glas vertraut,

Ein jeber, was er fieht, mit fremben Farben

Rut fieht der eine falb, und jener etwas gelber;

Der eine wird verführt; und ber verführt fich

Der glaubt an ein Gebicht, und jener eignem Canb,

Den macht die Dummheit irr, und ben zuviel Berftand:

Der hofft ein funftig Glud, und lebt barum nicht beffer,

Und Jenes Ungluck wird burch feine Tugenb größer:

Der

Der Pabel ift nicht weif', und Beife find nicht flug;

So weit die Welt fich ftrectt, herrscht Elend und Betrug:

Mur, bag ber eine ftill, ber anbre rafenb glaubet,

Per fich allein bie Ruh, und Jener andern ranbet 2c. 2c.

Da nun bes Kurften erfte Pflicht ift, feine Unterthanen gludlich ju machen : im Reiche ber Borurtheile hingegen, alles ju buntel gebalten wird, um bie beilige Babrheit, das mabre irbifche Glud, burch frenarbeitenbe Bernunft ju beleuchten, fo ift biefes nothweise. big bie erfte fürstliche Pflicht, eben biefe Borurtheile ju verbannen, und auch bem Pobel ju gestatten , bag er lefen , benten , und fich unterrichten barf. Denn ein weifer Monarch hat von einem aufgeflarten Bolte weniger Un= rube ju fürchten, als von einem bummen und blinden, bas feine Vorurtheile felbst wiber Monarchen ju vertheibigen , fich verpflichtet glaubt.

Ein Fürst (will er biesen Titel verdienen)
us wie ein achter Beiser, nur groß in gron Berten, und groß im innern Berthe,
of burch fich selbst fenn.

wiene Macht besteht in einer klugen Zummenhaltung aller Glieber, und Verbaning alles dessen, was dem hauptzwecke, den
kenschen glücklich zu machen, entgegen seyn
unte. Seine Ehre steckt allein im Wohlstanfreudiger Unterthanen, die ihren Landesvakegnen, Frevelthaten und Verläumder ohBarmherzigkeit krasen, Laster züchtigen,
hler durch Wohlthun bessern, Tugenden behnen, dem Frevel steuern, Gerechtigkeit berbern, und ein Vater seiner Burger, wie ein
eld in Ueberwindung eigener Leibenschaften
in — Dieses sind nur allein untrügbe Werkmale wahrer Größe.

Der Stolz ist ein unreifer Begriff, eine hierische Misgeburt ber reizenden Shre, und i Fehler, welcher den Fürsten mehr, als das wiffende Voll schändet, wenn er seine Triereizt. Weiber, seichte, und nur materiel itende Posschmeichler, wollen Fürsten glaue

ben machen, bag feine Große in ungeheurem Sofgefolge, in prochtigen Rleibern vorbupfenber Ercellengenschaaren, in fostbaren verschwenberifchen Reifen, babylouischen Ballaften, ober in ausschweifender Frengebigfeit und übertriebenen Gnaben bestebe - - Beit gefehlt! ber Unterthan weinet, ben welchem bie Steuern batu mit icharfer Erefution eingetrieben werden: fluge Nachbarn wiffen die Schmache eines Staats ju nugen, ber weber Rrafte bat, fich felber im Nothfalle ju schuften, noch Reianna, jemals bie mahre Große ju zeigen : ber Patriot fieht ben himmel an, und ber Scharf-Der hofgautler und Raprio= sichtide lacht. lennegoziant macht allein ziefliche Luftfprunge; Rombbianten: und Operisten schleppen bas Gelb aus bem ganbe. Die Rlofter werben reich, ber Abel frift frummend erhaschte Lederbiffen, und der Burgerstand verarmt - -Beffen Benfall foll benn wohl bie außerliche Pracht eines folchen hofes erwecken ober verbienen? - - Fort! fort also mit folden lappischen Vorurtheilen! nur wenig, aber redliche Rommiffarien; nur drey, aber brauchbare

bare geheime Rathe, und ein arbeitsamer fürstlicher Geist mit einer folchen Armee unterstühet, welche die kander vor Rauber sicher stellen
kannt eine gefüllte Schahfammer in den Rusten treuer Unterthanen, die den Staat lieben,
und den Fürsten verehren: große Vorrathshäuser für alle mögliche Vorfälle, auch ein
fürstlicher Troß, oder gegründeter Stolz gegen auswärtige Rabinetssüchse, auch Weltbezwingeranschläge — — Dieses sind eis
kentlich nur die wesentlichen Rennzeichen eis
ner wahrhaften fürstlichen Größe.

Wenn ein beutscher Fürst die Thränen bes
brängter Unterthänen väterlich abwischt: wenn
er den Haus- Justiz- und Bauerntyrannen die Gewalt mindert, ihre Stlaven zu schinden, und auszusaugen: wenn er in einem glatten deutschen Rocke ein großes deutsches herz trägt — — dann begeht er sicher große Handlungen vor Gott, und der klugen Welt Und was thut unser große Joseph anders! was verbient er solglich für Ehrfurcht, und kobn?

Trends Sor. V. B. M Michts

Nichts schmeichelt dem Menschen mehr, als ein ungebundener Willen. Ein Monarch ist souveran: wohl dem, der seine Eigenmacht genau kennet, aber nicht gebraucht! wohl dem Fürsten, der lernen will, um durch fürstliches Worbild, aus Sklaven Fürsten zu bilden! wohl dem Fürsten, der unser Wenschenrecht kennet und der fürstliche Psichten zu erfüllen weiß, wa wohl dem Herrn, sag ich, der da weiß, wa ein herr ist!

Berflucht, ewig verbannet sen aber ber Bosewicht, welcher jungen Fürsten Europens ben orientalischen und ruffischen Despotismum einprägen will! Man lese die Folgen davon in meinen macedonischen Helben.

Wer junge Fürsten führen, und Alten rethen will, ber muß die Menschenliebe und Großmuth zur Zielscheibe aller seiner Absichte mestschlichen. Welche Freude! welche sich selb Selchnende Arbeit, wenn man mit eigener Seetlenvergnügung nicht nur einzelne Wenschen externen, sondern ganze känder glücklich machen kann! und wer hat wohl mehr Gelegent, eit der zu, als ein Monarch im Leiblichen, und der

Belehrte im Beiffigen. Ein folder ebler Rweck allein ift rubmwurbig : bas beift - - ein driftlich Berg thatig entbeden - - ein weiser, ein achter driftlicher Burft: Ein ehrlicher Mann - - - bas beißt eigentlich ein Burft ber Menschen, ober groß in großen Werten fenn. Warum findet man aber bergleichen Burften felten? es wird unter einer Million Menschen faum Giner geboren, welcher ju gleicher Zeit ercellirenbe Gaben ber Natur, einen ausgearbeiteten Geift, eine große Geele, und ein tugenbhaftes Berg befigt, ber auch mit ci= nem glucklichen Temperamente geboren ift, portrefliche Lehrer gehabt, und jugleich Gelegenbeit auch Willen hat, feine Fahigfeit fur bie Welt zu gebrauchen.

Ein guter, tugenbfamer, scharffichtiger, und geschickter Ebelmann ist schon ehrwürdig, und ein solcher Fürst folglich ein wirklich Wunscherbing, weil die Verhältnis ihrer Zahl und Geschlechte, nur ein Punkt im großen Ganzen ist: um desto seltsamer wirkt und bildet die Natur etwas Ausservehreliches, und um besto glücklicher ist der Staat, den ein solcher Fürsk

beherrscht. Man fann aus obbemelbeten G ben, schon ben glücklich preisen, wo ein son mittelmäßigen Gaben regiert. W folgt sodann aus dem Zeitpunkte, in welt er zu herrschen anfängt, und aus der in Verfassung seiner känder, und politischen ge, oder Ausmerksamkeit schlauer, oder tr Nachbarn. Der griechische Alexander sant einen schwachen Darius: der Schweden war nicht so glücklich: Peter lebte in Rußl und mancher Fürst hat nur deshalben den men eines Großen erworben, weil er die Nest sel fremder känder für die Seinigen vort haft zu nugen, und anzuwenden wußte.

Die Geschichte zeigt uns auch, wie n lich kluge und ebelbenkende Fürsten von b Ministern, ober burch üble Wahl betrog und im Rappzaume geführet worden. Wie barmenswürdig geht es aber da zu, wo herr ein boses herz hat, ober schwach, i kistig, und nachlässig ist, ober bessen Wie ein arglistiger Beichtvater lenkt!

Die seichte und materielle Seister find meif eigenfinnig und lobbegierig. Weil nun ber I gemeiniglich feine jufallige Größe ber Geburt, ober feines Litels, allein seinen Berdiensten, ober perfonlichen Eigenschaften benmift, so verfollt ein souveraner herr besto leichter in diesen Sauptfehler.

-hieraus entspringt nothwendig bie allers gefährlichste Urt bes Stolzes, von welcher nur ein Schritt bis zur Tyrannen zu machen ift.

Kluge, wißige, oder arglistige Köpfe, kennen die Schwäche des Fürsten; sie schmeischeln dennach derselben, und erheben sogar seine Ausschweifungen, als Wunder der fürstelichen Weisheit — — In allem hat der Gerr recht — — Hiedurch gelangen sie zu ihrem Zwecke — — Sie werden Favoriten — — und dann glaubt der wahrhafte Stlave seiner Minister, er sep der unumschränkte berr.

Die Reihe von Gewohnheiten, sogar seine Fehler loben zu hören, umnebelt sodann bas Auge, und versteinert bas herz. Der Fürst wird blind — — Lieblinge verriegeln ben kungen und unerschrockenen ehrlichen Männern die Thure — — Sic volo, sic jubeo, wird

fobann ber Rober bes Staats, und bie Sonveranität verwandelt sich in einen eigensinnis
gen Despotismum, wo der geschmuckte Sultan in den Fesseln des Großveziers und Musti
tanzen muß. Was folgt? ein Sultan im Serail, oder ein spanischer Wonarch kniend vor
bem Auto da Fe, oder ein Kaiser Leo am pabstelichen Steigbügel zu Nom.

Die Eigenliebe ift eine allgemeine Rrantbeit der Menfchen, und ein jeder will unabban-Diefe Begierbe fammt eigentlich gia fenn. aus ber Sehnsucht nach Bergnugen, und flede folglich in bem Menfchen felbit. Ein jeber ftrebt nach bem bochft moglichften Blucke, folglich auch nach ber Gewalt, die andre Menfchen bagu gwingen fann, alles Mogliche gu biefem Zwede ju beforbern. Dieraus allein stammet die Berrschsucht. Alle Bolfer merben . nun entweder nach gewiffen Bertragen und Ge= = fegen, ober willführlich regiert. Im ersten Kalle ift die Gewalt über fie eingeschrantt folglich find fie weniger im Rothstande, obe -: gezwungen, niedrig gefällig ju handeln. Utberbem muß ber, welcher ein Bolt nach ben

Befegen beberrichen will, auch biefes Bolt genau tennen, fie studicen, und folglich fo muh= fam, als angstlich arbeiten; biefes aber leibet bie Reigung gur Bequemlichkeit nicht. Unb, um biefe Tragheit ju befordern, fucht ein je-Der Die Cigenmacht, welche Die Menschen fei-Rem willführlichen Billen fnechtisch unterwirft. Atm aber Defpot ju fenn, muß die Macht ber Beogen, und des Bolfs, folglich ber Bor-Theil aller Unterthanen, ohne Ausnahme, vereinigt fenn. Unfehlbar ift bemnach teine Remierungsform auf Erden ficher, baf fie nicht fruh wher, fpat ber Eigenmacht unterliegen muß, weil fich in Folge und Verbindung ber Zeiten allezeit Umftanbe fur Furften ereignen, die fie bem naturlichen Triebe gemäß, freudig ergreifen, um unumichrantt gu gebieten.

Ist der Samen der Uneinigkeit einmal unter den Staatsgliedern ausgestreuet, dann sucht der eiserne Scepter nichts anders, als die Vernichtung der Ehre, und Erniedrigung der Seele, folglich werden alle Moraltugensden unter die gröbsten Verbrechen gerechnet, und auch so bestraft. Unter dem barbarischen

Domitian fielen Senecio und Ruftifus nur t halben in Büttelshände, weil sie von der! gend geschrieben hatten. Sogar ber beruh Plinius burfte nichts anbers, als eine Gri matif machen, weil alle übrige Schriften Enrannen gefährlich schienen. Ungeheuer! Saben in allen Zeiten unfere D ti, Dervis, Bongen, und Bradmanen n noch argere Graufamfeiten fur bie Racht ausgeübet, ba fie alle Wiffenschaften von Erbe vertilgten, und alle Schriften verbra ten, weil fie bie Gewalt fuchten, bie M fchen burch immerwährenbe Ungft und Sd den fo ju erniedrigen, bag Unwiffenheit : Aberglauben ben Eprannen eine fichere bei tische Gewalt über die Leiber und Seelen cher Geschöpfe erwirten mußten, bie mi benfen, murren, noch lesen durften, a nicht einmal lefen konnten, weil fie es n gelernt hatten, ober wirklich feine Bucher f ben, die Tugend lehrten, und den Verfti ober Willen bilben fonnten, um bas ehe Joch abzuschütteln, ober bas gacherliche 1 Barbarische ihrer Kreuzzüge zu erkennen.

Im fürchterlichen Oriente find alle Strafen grausam, weil die Menschen durch ihr groBes Elend auch zu großen Verbrechen gereizt
find, und das Vorbild ihrer lasterhaften Vediere sie verhärtet, die Gerechtigkeit zu verachten. Der Despot ist über die Gesetz erhaben, deshalben sind sie erschrecklich und strense, in Republiken hingegen gelinde, weil die,
welche Gesetz geben, ihnen auch selber unter-

Da ich nun von benden schon soviel gesagt babe, als es diese Blätter gestatten, hier aber mur von der Souveränität die Rede ist, so will ich diesen Stoff noch mit folgender Anmerkung schliessen, wenn ich in Ehrfurcht sage — —— Sürsten! macht, daß ener Willen allezeit von den Gesehen, diese aber nicht von eurer Willicht abhängen, und lernt Menschen, auch eure Psichten kennen, sonst sagt der Weise mit pollem Rechte — —

Uriens Briber bebt! ein Konig ift ver-

Der, was er will, erfüllt, und uns Gefet.

Wer wie ein David benkt, und nur ben Nathan scheuet,

Der ift ein bofer Menfc, ben feine Engen freuet.

Auch folgendes aus meinen Sinnbildern taugt hieher — —

Un Krone, Scepter, Schwert, fennt mai bie herren balb,

Die wir Monarchen nennen;

Ach, lieffen fie fich boch nicht an ber Schein geffalt,

Im innern Werthe nur burch eble Werke ten nen!

Wisset übrigens, Fürsten! daß Mensche ohne Berdienst, Tugend, noch Fähigkeit alle zeit viel von euch begehren, und demuthig un Gnade betteln; wahrhaft große, und brauch bare Männer hingegen, die ihren Werth ken nen, begehren selten, und scheinen euch allei troßig.

tropig. Widersteht bemnach ben Bitten ber erftern, und eilt ben andern mit eurer Gnade entgegen!

Ein alter beibnischer, leiber! nicht chrift= licher Ronig, fagte feinem Erben -Mein Gohn! wenn bu nur an beine eigene Bequemlichkeit benteft, wird in beinem Reiche Riemand, als der Betruger, gludlich fenn! wenn bu in beinem weichen Federbette vom Ueberfluffe und Wolluft beraufcht, einschlafen willst: benfe an bie, welche bie Bosheit ober Dummheit beiner Minister unterbruckt , und Die vor Sorge und Rummer nicht schlafen Edunen , welche beine Rachficht und leicht-81 aubigfeit verurfacht. Wenn man beine prachtige Tafel mit Ueberfluß bedeckt, forge fur bie, Die eben bein Ueberfluß elend und arm macht, und die nicht einen so frohlichen Lag erleben, als bein heutiger ift, ben bu nicht fenneft, roeil bu ihn dir burch feine Wohlthat empfind-Itch und felig gemacht haft. Wenn bu aber in beinen prächtigen Pallaften und Luftgarten bein Bergnugen sucheft, bent an bie Ungludlichen, Die in Kerfern und Teffeln verschmachten, weil

burch beine Rachsicht, die Gerechtigkeit in beisnen Stuaten mishandelt wird! Um aber bein Fürstenglack recht zu genießen, mahle dir nur redliche und gelehrte Leute zur Sesellschaft, und folge ihrem Rathe, und nicht beinem Ropfe, bannit die Monarchie dem geschriebenen Geser zu, nicht aber das Gesetz ber Monarchie ger horsame.

Themistes, ba er ben Kaiser Jovian anredete, sagte — — Erinnere dich, daß,
wenn dich dein Bolf jur Regierung erhob, die Weltweisen allein, die die Kunst löblich ju regieren, lernen sollen. Das erstere gab dir den Purpur des Casars, und diese werden die lehren, ihn murdig zu tragen, herrlichen Rath!

Die weisen Fürsten fehlen aber in bem Bahl ihrer Rathgeber, eben hieraus alleimentspringt bas Elend und Wehtlagen eine ganzen Bölferschaft. haben sich einmal böse Wenschen eines fürstlichen herzens und Verstrauens bemeistert, bann klopft gedruckte Wahrheit und Lugend vergebens an ben Thürten ber Vorgemächer, wo nichtswürdige Verziers-

gierefflaven lauern, um ben Butritt jum Throne m verriegeln. Es ift auch feine Abanberung ju hoffen , folange bie Retten nicht gerriffen werben, welche ben beften Billen bes einmal tingeferferten Rurften feffeln. Denn Leute. belche im Schlamme ber Vorurtheile erzogen. feine Begriffe von ber mahren Chre und Men-Schenpflicht von ihren Borfahren gelernt baben, und auf ihrem Mifte and ohne Berbienfte grau Beworben find, folglich nicht weiter benten, als fie feben; folche mit barten Bergen ver-Roctte Gewiffen, und mit singeschranften Be-Briffen nur materiel fühlende Menfchen, tonmen nicht einmal glauben, bag ein wahthaft Thrlicher und uneigennübiger Mann in unferen Belt entfteben, noch leben tonne, welcher bem Rurften die Bahrheit trocken fagt, und auf Scharfficht und Reblichkeit fliget, ohne Benforge, ein Opfer bes großen Saufens ju wer-Arglift beißt ben ihnen Rlugbeit, und weil fie teine eble Regung noch patriotischen Eifer in einer rauben wilden Geele, und in mausgearbeiteten Berftanbe empfinden , fo finet ihnen alles, was ihren Privatabsich-

ten entgegen bunft, gefahrlich, und verbache tig. Dann schrenen fie einmuthig Rrenzige! frenzige! wiber alle Grundfate ber Staatstlugheit , und achten Chriftenpflicht: und bann fpringen die mit vielfarbigen Banbern geschmückte Morschen, und Charheants chen von ihren Sammetpolftern , bloten bie von gafanenbraten ben Spofe gelb gefreffenen Bahne, und feben treue arbeitende Bubnerbunde prügeln, bie fich fur bas Apportiren is thre Ruche nicht wollen parfors abrichten lafe fen. Enblich grungen, brummen , und fcnarchen bie mit Dibensbanbern geschmückte Ches in ihren von Schweiß und Blute arbeitende Unterthanen morastigen Wohnfumpfen, burdwahlen bie Mecker rechtschaffener Patrioten, un rotten ben fruchtbaren Beigen mit ber Burgel aus, um ihr verderbliches Unfraut vor den AL nen bes Sofes in fcwnen und betrugerifche Farben bluben, reifen, und gelten zu me chen.

So gehts in allen kandern, wo man in Allem nur auf das aufferliche Ceremoniel, und zu wenig auf Fähigfeit und herz merket, welsches niemand bessern darf, um Benfall ben hofe zu finden. Kann man aus eben diesem Grunde nicht auch die Ursache entscheiden, warzum man in verschiedenen europäischen Staaten eine Menge frommer Kirchenchristen und doch so wenig ehrliche Leute findet.

Mich, ber ich biefes mit aufgeklartem Geisfie, muntern Gewissen, und Vorwurfsfrenen Berzen schreibe, mich selbst sieht man wenig in Den Rirchen, um Ablaße zu gewinnen, weil ich allein der Tugend und der Burgerpslicht lebe, auch nur den Gott verehre, der in das herz sieht, und nicht durch Scheinheiligkeit, noch falsche Berichte betrogen werden kann. Dies sen Gott suche und finde ich in meiner verschlofsenen Rammer, und fand ihn allezeit auch sos gar in meinem zehnjährigen Kerker. Ben Fürssen hingegen erwarte ich mein Recht mit ers babner Stirne oder den verdienten kohn meisnes Betragens mit Gleichgiltigkeit, bettle auch

beshalb um teine Gnaben, weil ich mit teinem. Derbrechen beschwert bin, auch nicht mit Betrug schwanger gehe, sonbern in allen Vorfällen, und ba wo man mich tuft, mit freymusthiger Seele auftreten, und sagen kann ——
Sier bin ich.

Als Menschenfreund bemühe ich mich Unsglückliche zu tröften, zu beruhigen und aufzus muntern, auch dem Menschen überhaupt die Ursache zu zeigen, warum so viele über Ungluck klagen, und warum nur so wenige warhaft glücklich find.

Wenn ich nun von den hinderniffen, die fich auffer uns ereignen, weitläuftiger gehans belt habe, als ich selber wollte, oder vielleicht in meiner gegenwärtigen Lage handeln solltes wenn ich die hauptquellen entdeckt habe, worsaus die Ursachen fliessen, die bosen Menschen irdische Zufriedenheit, der Tugend und Nechtschaffenheit hingegen Verfolgung und Unglückerwirten, so muß ich auch meinem Versprechen gemäß die Grundregeln mittheilen, nach welschen ein jeder zufrieden leben kann, wenn er

nur ben Vorsat hat, wirklich mit bem zufries ben ju fenn, mas ben innern Menfchen berubigt.

Ein ebles Berg, ein gebilbeter Charafter, ein Bewiffen ohne Vorwurf, ein ausgearbei= teter Berftand, eine erhabne Seele muß auch mit Berluft aller Glucksguter bie Grangen fliehen, wo die unumschranfte Gigenmacht mus thet. Gollte er aber wegen biefer Entfernung Mangel,am Nothburftigen leiben, folglich ein wahres deshalb unheilbares Uebel empfinden. fo ist ber beste Rath fur ihn, sich in einen un= bewohnten Wald zu fluchten, wo er von ben traurigen Gegenstanben ber Graufamteit unb Dummbeit entfernt, und burch naturliche Baffen vor hungrigen Raubthieren gefichert lebt. Ift fein Berg jum Wohlthun geneigt, ober ben fremben Leiden empfindlich, bann erforsche er to wenig als moglich ift, bas was auffer ihm felber geschieht : lebe bem Staate im Stillen unbefannt, fich felber aber besto beruhigenber und mehr bewuft: nehme feine Krau, um nicht Urfache ju fenn, bag neue ungluckliche Welt=

Trend's Sor, V. B.

N

burger Stlavenfesseln tragen: thue nach Rraften Gutes fur fich, fur fein Berg, nach bem Zwecke feines hiersenns; für andere hingegen in frember ober entlehnter Geftalt, und fuche für feine eigene Sicherheit, ba weber flug, - noch reblich, noch scharffichtig zu scheinen, wo-Lugend und Großmuth als Staatsverbrechen verfolgt, und beftraft werden: laure aber baben auf gunftige Augenblice, ber Denschbeit. m nuben; jedoch obne ungeitige Geburten folcher Unternehmungen ju magen, beren gluckliche Jolgen nicht gesichert finb; brauche folglich Prafte und Verstand nur bann, wenn er wie Marcell auf die Weltbubne treten, ober wie ein Curtius für bas Gluck vieler taufend Mitbruder feinen Vorhang zuziehen, oder ein Leben ruhmlich magen fann, welches nur ber trace Weichling niedrig ju verlangern, ber ehrliche Mann hingegen fur die bedrangte Welt anguwenden, auch allenfals zu verachten berechtigt ift.

Wer Gelegenheit hat in Republiken zu leben, ber mable bie Schweiz ober Engelland. und wenn es ba nicht fenn kann, auch hole land.

Die fühne Tügend oder ber Trieb gur mahs ren Ehre und ju groffen Sandlungen erhalt fich allein ben armen Bolfern : bie alten Schten waren bas einzige Bolf, welches bem Schopfer Lobgefange anstimmte, ohne jemals etwas - von ihm ju bitten; fie waren ihrem Deerfuhrer unterworfen , aber auch augleich unabhans 2 gig, well fie aufhörten zu gehorsamen, sobalb et bie Erfullung ber Befete unterließ. Ben teichen Bollandern hingegen, mo ber Sanbel blühet, wird bas Gold ber Ruhmsucht vorge= jogen: weil man vor Gelb alle Bergnugungen eintauschen fann, und dieses leichter als Ruhm ju erwerben ift. Dug nun nicht nothwendig ein folder Vorzut ben Mangel an Staatstu= genden und erhabnen Gigenschaften verurfas chen? da Reichthumer bftere ber Lohn ober bie Rolgen niebertrachtigen Betragens, bes 200 truge, ober mohl gar ber Berratheren, felten aber der tugendhaften und wirklich uneigennus Bigen Seelen find. Da nun bie Gelbsucht feis

nen Sang gur Tugend voraussest, fo findet man in handeltreibenden ganbern mehr gute Regozianten als aute Burger, auch mehr reide Recheler, als achte Belben, die im Rothe falle bas Baterland beschüßen. Aus eben bim fem Grunde findet man auch nichts feltfamer, als groffe Seifter in Staaten, mo ber Ueber= fluß herrfcht, weil Armuth und Rothdurft bie eigentlichen Pflanzschulen ber Tugend find. Da. wo Pracht herrscht, vermebren fich unfehlbar bie Bedurfniffe : und wer biefen nachbanat, ber giebt ber Bigenmacht bas ficherfte Dfanb für feine Riebertrachtigfeit. Eugenb, bie menig bedarf, begnugt fich auch mit wenig, unbift folglich zwar zu berücken, aber nicht zu be= ftechen.

Ein Engellander, den Milord Walpole au 1 die tonigliche Parthen verleiten wollte, un ihm alle Gnaden versicherte, saß ben seinerze Sische, und hatte nur eine schlechte Schuffel für die Mahlzeit, woden er zur Antwort gab — — Mein herr! glauben Sie, daß ein Mann, der sich mit einer solchen schlechten Mahl-

Mahlzeit zu begnügen weiß, fich von Monarschen könne gewinnen laffen '- - Sofrates sagte oft - - D ihr Weltweisen! die ihr die Götter auf Erben vorstellt, lernet wie Sie, euch selbst genug senn, und mit Wenigem zufrieden zu leben! schämet euch folglich ben Fürsten friechend um Wohlthaten zu betteln!

Cicero fagt von ben alten griechischen Beisfen — — baß fie feine Gefahr erschreckte, feine hinderniß entwasnete, auch feine persons liche Uchtung guruckhielt, wenn sie die Wahrsheit auch gegen ben ungebundensten Willen ber Fürsten behaupten wollten! — —

Diese Manner waren aber in armen Lansbern geboren; unsere Weltmeisen hingegen wissen sich besser in die Zeiten zu schicken, und lernen im höstlichen Paris die orientalische Unsterthänigkeit, mit deutschen Sinsichten, oder die chinesische Politik ben dem Professor Maschiavell im schlauen Italien. Plutarch sagt — welches erniedrigende Schauspiel für die Menschheit, wenn ihre Rlugen Die schmeischen, welche zu gebieten haben! muß denn

Tugend und Verstand allezeit ben bem Kuff-Schemel ber Groffen Scheitern? follten bie folgen Erbengotter nicht empfinden , bag nur Betrüger ihren Gdmachen fcmeicheln, ober fie mit unnugen Dingen beschäftigen ? nur ber. welcher ihnen Tehler vorructt, und fie vom Dagiggange gur Arbeit fahrt, ift ein waher haft treuer Diener; benn auf ber Bunge eines wurdigen Beifen flebt weber Ligen noch Deue: chelen - - Dythanoras fchreibt ich nenne bie nicht Philosophen, welche bem Strobme verberbter Sitten feufjend jufebent nur bie verbienen biefen ehrmurbigen Litel, welche Leben, Guter, Memter und Rinder ber Menschenpflicht aufopfern; benn burch Behauptung ber Bahrheit allein vereinigt man fich auf die ebelfte und vertraulichfte Urt mit ben reinesten Gebeimniffen ber Gotter -

Dergleichen Grundfage find zwar schon: fie beweisen aber viel mehr Reigung zur Tusgend, als Welt und Menschenkenntniß; und find entweber Folgen einer besondern Erzies hungsart, oder portreslicher Grundgesete, oder eines

eines eigensinnigen Stolzes, ben man in unsferm Europa fanatische Philosophie heisen würde. Grosse Talente und seltsame Tugenden sind nirgends bester belohnt, noch fruchtbarer angewendet, als in armen und kriegerischen Republiken: folglich ist für einen Plutarch und Pythagoras in Holland sicher nichts zu thun, und Aristipp lebte angenehmer für seinen Wanst, auch nüblicher für seine Mithrüder ben dem Hose des großen Alexanders.

Die zwen Hauptgegenstände ber Menschen sind, wie ich schon gesagt habe, entweder Reichethümer oder Ehre: für die letztere sind sie noch mehr geneigt, als für die erstere, wenn sie ein kluger Gesetzgeber reizend zu beseelen weth. Die Begierde, sie zu erhalten, macht in diesem Falle den Menschen stärker, als er wirklich ist, und-führt ihn sogar mit Verwäsgenheit in das Unmögliche. Da nun arme Bölter kein Geld haben, Dienste zu belohnen, welche dem Vaterlande geleistet werden, so heischt auch ihr Eigennut, daß sie den Ehrzeiz ansächeln, und der Tugend das in Schatten

bilbern geben, was sie in Wirkl chkeit zu belohz nen unfähig sind. In reichen, oder despotischen Staaten hingegen muß nothwendig das Gold mehr als die Ehre gelten, welche durch üble Wahl öfters dem Nichtswürdigsten zugetheilt wird. Sind sodann einmal die Ehrenstellen verekelt, so verachtet sie ein wirklich ehrwürzbiger Rann, und sie werden eine Beute betrüzgerischer Käuber ächter Verdienste. Niemand sucht in einem solchen Staate grosse lodwürdizge handlungen zu begehen: was folgt? Aberwis und Bosheit herschen, oder Unwissendeim und Trägheit schleubern das Staatsschif aust die Sandbanke der Ueppigkeit.

Welche Blindheit! für Leibesschwachhete ten und frankliche Menschen werden Sanitats stollegien, hospitaler, Pesthäuser angeordnet; das heilfamste für den Staat hingegen blibt ganzlich vergessen, ober wohl gar verachtet. Den Tugendschlummer aufzuweden, die versborbenen Sitten zu bessern, den verfallenen Ehrgeiz zu ermuntern, grosse gerechte hants lungen anzuseurn, und achte Verdienste in ih-

ren wahren Glanz zu erheben, geschieht gar nichts; wenn der verzehrende Gift des verderblichen Eigennutes, der schleichenden Sabsucht und des dummen Aberglaubens den um sich fressenden Krebs im Staatstorper verursachen, und gegen die Seelen- und Sittenpest weder Arzt, Lazarethe, noch Apotheten zu finden sind.

Wie thöricht find bemnach die Völker, welche viel Rommerzien = auch Finanzräthe bestolden, und hingegen keine Richter für die Ehre und Ehrenstellen anordnen? sollte ein jedes Volk nicht vorzüglich ein Gericht wählen und bevollmächtigen, welches die Verdienste berer untersuchen müßte, die man erheben will, oder welches durch eine gründlich und öffentliche Unstersuchung, einem jeden auch versichern könnte, daß derjenige, den man belohnet, oder braucht, auch die Eigenschaften wirklich besitze, die man unt ihm vermuthet. Was für unendliche Vorsteile würden hieraus dem allgemeinen Sesten Zuwachsen? wie würde unsere Jugend nicht arsteiten, um fähig und wirklich brauchbar zu

werben? was für einen Werth wurde eine solche Untersuchung der Shre selbst nicht geben? was für Begierden wurde sie nicht erwecken, um solche Shre zu verdienen? welchen glücklischen Einfluß wurde die Einrichtung eines solchen Tribunals nicht in der Grundanlage des Staatsgebäudes, in der Erziehung seiner wistigen Jugend erwirken? wahrlich meines Erzachtens stammet die Verschiedenheit aller Vollter auf Erben, von dieser mehr oder wenigsterschungten oder ungekannten Einrichtung.

Eine folche weise-Verwaltung ber Ehrenmange murbe ihren Werth unfehlbar täglich er hohen: ber Staatsbanko murbe reicher, weil er ba keine bemungte Belohnungen auszutheilen hat, wo ber Wechselkours ber Ehre steigt, und bas Uebergewicht in einem so rühmlichen Rommerzio von scheelsüchtigen Nachbarn mehr befordert, als nachgeahmet und beneibet wird.

Ein folches Gericht, bas über Fahigfeit und Verbienfte urtheilen foll, muß aber aus Mannern jufammengesett fenn, welche allen Hoffchmeichlern und Runftgriffen mit gesicher-

tem Charafter bie fuhne Stirne jeigen tonnen: fie muffen eine uneigennutige Geele und eine groffe Kabigfeit besiten, bas Wahre vom Ralfchen ju unterfcheiden, um die E're allein groffen Talenten und groffen Tugenden zuzutheilen; bingegen aber fie auch den mittelmäßigen Menschen harnacig abzuschlagen, welche ihren Werth mindern, und ihre Richter entheiligen wurden. Noch mehr Geschicklichkeit gehort Daju, den mahren Augenblick zu erkennen, auch Bu ergreifen , wenn biefe Chre ju allgemein wird, und fich ihre Wirtung mindert, oder wenn es eigentlich Zeit ift, ein neues Ziel aufguftecken, und neue Triebfebern jum Rubme anzuspannen.

Ben Betrachtung aller Schwierigkeiten, bie sich ben Einrichtung eines folchen Tribunals treignen mußten, wurde mich mancher Leser tinen Fantasten, oder Luftprojektenmacher beisfen. Fürsten sind Wenschen, und wollen unz abhängig wählen: folglich auch kein solches "Parlament gestatten, welches ihnen die Gewalt mindern ichnte, unwürdigen Schmeichlern

lern Gnaben 'auszutheilen , ober willführlich über Belohnungen ju entscheiben. Gin folches Gericht murbe bem Monarchen alle Gewalt jum Schaben und Gigenfinne ichmachen, ihm aber bagegen bie Rrafte permebren, und bie Gelegenbeit erweitern , unumschrantt Gutes # thun. Eben beshalb, wird aber vielleicht bit fes Projekt låcherlich, unmöglich, ober woll gar gefährlich geschilbert, weil man gewöhr lich die Soflinge um Rath fragt, welche in folder Ginrichtung am meiften verlieren wit ben. Ich fenne auch meine eigene Unfahiglett. ju gut, um mich felbst als Benfiger ober Atferenten eines folden Gerichts vorzuschlagen: bochftens tonnte ich für bas Protofoll taugen, ober als Licentiatus juris humani zuweilen bas Recht mishandelter Menschen vertheibigen. Lieffe mich fobann ber Bere Prafes megen vergeffener Romplimente, Ceremoniele, ober pt trocken berührter Bahrheiten auch freugweife von dem Brofosen ober Debellen schlieffen, 1 wurde ich bennoch bem, ber mich im unverbiet ten Gefängniffe mit Baffer und Brob futtert meder

weder troßig noch zitternd, vielleicht aber mit Wehmuth fagen — — mein Freund! ich schwieb ja mein Projekt nur für Republiken, die glücklich senn wollen, oder für gute Zürsken, die mit Aufopferung ihrer Eigenmacht persönlich glücklich senn, oder über erleuchtete Bölker rühmlich, auch mit beruhigten fürstlischen Herzen herrschen wollen: niemals aber hätte ich geglandt, daß mein bester Willen mir da Schmach und Verfolgung verursachen würsde, wo ich von denen, die unser Schicksal entscheiden, das Beste glaubte, und nur großmüttige Handlungen vermuthete.

Ich wurde hier viel zu weitläuftig fallen, wenn ich von ber allgemeinen Regel in Republiten glücklich zu leben, abweichen wollte. Ein jeder sehe, prüse und wähle, wenn er Kräfte, Willen und Gelegenheit zum Wählen hat: fasse den Borsat, den geraden Weg des ehrlichen Mannes vorwärts zu schreiten; sage seine Meinung trocken: scheue nichts als das Laster, und bekümmere, betrübe sich auch nicht über Vorfälle, die ausser ihm geschehen, und die er auch

auch mit Berachtung ber größten Gefahren nicht abanbern warde. Er beobachte und erfülle die Gesege des Wohlstandes auch seines Wohnsiges ernsthaft; und wenn er gleich teine öffentliche Nemter betleibet, so setze er sich doch allezeit an die Spige beret; welche die Vorurthelle verscheuchen, und ein schächternes Volf arbeite fam, redlich, kinger, folglich glücklich machen wollen. Das heißt, Vergnügen im Wohlthun empfinden: das heißt als ein würdiger Menst

Bon einigen tleinen römischen Reicht unch italienischen Republiken habe ich hier nichts zu sagen; weil sie biesen Titel nicht verdienen. Ihre Gesetze sind unvollkommen in ihrer Natur und Beschaffenheit selbst, und die Wahl berer, welche sie stügen oder verbessern sollten, ist ur eingeschränkt oder partheisch, um allgemeine Vortheile hoffen zu können: ihr Hang, ihr Hall zur bemokratischen Verwirrung ist unausweichtlich: ihr Einstuß in politisch nachbarliche Lagen zu geringschäng: ihre innere Gewalt zu sehr vertheilt, um gute Folgen von guten Geisters

zu hoffen; folglich ist ihre Polizen tartarisch: ibre Defonomie landverderblich, und ihre ganje Berfaffung unordentlich, ichwach, veracht= lich, oder wohl gar ber Tugend und Recht= Schaffenheit erleuchteter Burger ichablich. Ueberhaupt muß ber ehrliche ober aufgetlarte Mann Da keinen Wohnplatz für unabhängige Ruhe mablen, wo man feinen Unterscheid ber Stan-De fennet: wo ber reiche Pobel thoricht abelich pranget, ber Arme hingegen eigensinnig bumm mit Frenheit prablet, bie fein Berberben ber= urfacht: wo bas Faustrecht unter jugellosem Volfe gilt, ober Tagbiebe, Frevler und mobil gar Morber und Bofewichte bas Burgerrecht erhalten, wenn fie einem Berwirrungsschugs gotte ober herschstüchtigen, wucherischen banbeltreibenden Mitburger bie Stimmen gur ober-, feitlichen Wahl in Wirthshaufern verlaufen : bergleichen komengruben burgerlicher Gintracht, Judslöcher niebertrachtiger Korn- und Mungbucherer, und Schlupfwinkel ber Lafter, bes tollfühnen Aberglaubens: ich fage, folche Ge= bahrmutter und Wiegen des Wahnes, der Vorurtheile

urtheile und ber grobften Unwissenheit, auch schäbliche Rester träger diebischer Wespen, sind ber christlich deutschen Rechtschaffenheit unfehlbar schäblicher, als die privilegirte Rauberhauten zu Algier und Tripoli.

Mancher einfaltige Burger einer folden geglaubten 3mergrepublif, ober athenienfichen Misgeburt, ichamet fich , (burch eingeschrantte Einsichten beruct) ber Unterthan eines gro Ben Königs zu beiffen, und ift zuweilen in ber That der elendeste friechende Stlav eines Raufmanns, Kabrifanten ober Belbwechslers, bet fich burch die Schwäche betrogener Mitburger an ein Ruber zu schwingen Mittel fand, welches er nicht ju fuhren weiß, und folglich mit vollem Rechte, für die thoricht mablende Parthen, die geglaubte edle Frenheit an den Rlippen ber verabscheuungswurdigsten Ligen macht scheitern macht. Verfluchter Menich! ber wegen Eigennut, ftarren Eigenfinn, obet grober Unwiffenheit, etliche Taufend guthergigt, aber hintergangene Marren im schimpflichsten und Frenheit verderblichsten Rappzaume führet, folg lich bas allgemeine Gluck und bie mabre Menfchen=

ichenfrenheit bann versidret, wenn bie hierarchissche Wuth bereits um bas ägnptische Kalb tanstet, und Woses, Aaron, ja sogar Wirjam bas Wurren und Wehklagen eines bespotisch beherrscheten Volkes weber empfinden können, noch vershindern wollen.

Weg also mit bergleichen republikanischen Thorheiteneftern aus unferm erleuchteten Euros pa, wo wir unter monarchifchem Gjepter ficher unt gludlich ju leben Gelegenheit haben. Es giebt ben und wenig Republifen, welche biefen Ramen, und noch weniger, welche die Vortheis le ber Unabhangigfeit ju genieffen verbienen. Ber aber ba feinen Wohnplay ju mablen. Belegenheit hat, wo feine fremde Willführ, fondern nur unfer Betragen, auch bie gefchries benen Gefete allein unfer Schickfal, wie ben perfonlichen Berth entscheiben, ber wird als ein tugenbhafter Burger unfehlbar auch ohne Die tel, Chrenamter, Reichthumer, noch Orbensbander, ein großer Mann beiffen, als ein folcher von allen Rennern achter Broke fichet verehrt le= ben, auch die Fruchte ebler Arbeit in ben reichlichsten Belohnungen einernoten, die ihm alleitt Trend's Sor, V. B. fein.

fein Berg und ber Benfall ber Klingen gebeit, und weder Fürft, noch Gott, noch Welt, noch Slück entreissen können.

Bon ben Mitteln bingegen in Monarchien glidelich ju leben, will ich in biefer Schrift vor-Achtig, aber besto rubrenber seufzend schweigen. Die Souveranitat ift bie Mittelftraffe awischen ber bespotischen und republikanischen Regies rungsform. Wer nun am geschickteften ift, von bepben bie Portbeile für fich ju nuten, und ib: ren Mangeln auszuweichen, ber barfmich nicht um Rath fragen, wie, auf was Art, und burch was für Wege er ben Ercellengentitel suchen foll, falls er wirklich ein ercellent brauchbarer Mann ift. Und reblich ober wirflich tugendhaft barf er ja eben nicht fenn, fonbern nur icheinen, um ein Liebling bes Sofes ober bes irbifchen Scheingludes zu werben. Ich muniche Ihren Ercellengien ein wohlschmeckenbes Proficiat ben fürstlichen leckerbiffen, und bleibe in meinem verächtlichen Wintelibr zum Moraliffren bienfte williger Diener, aber ficher und mabrhaftig nicht ihr unterthanig gehorfamfter Rnecht.

Wasift

Slückund Unglück

ber

Menschen?

Practica duce doceo,

## Borbericht.

Lehrbegierige tonnen in biefer zwepten Abtheislung viel zur vortheilhaften Anwendung hervorsuchen.

Mein Vortrag ift nicht pedantisch, nicht aus ben Schul - noch Ratechismusnormale zu- sammen gestiekt. Eigene Welterfahrung spricht, und wer durch Lesen und Denken Vortheile für sich suchen, auch anwenden will, ber findet sie gewiß in diesen Blattern.

Sott behåte jeden meiner Lefer jemals in folche Schickfalsverwickelungen zu gerathen wie die waren welche ich belebt habe. Seräth aber jemand in dieselbigen, so habe ich für ihn gewiß nicht ohne Wirkung geschrieben.

Uebrigens befteht bie Sauptwiffenschaft barinnen, bag man eigentlich unterscheiben lerne, was mabres Glud und Unglud, mas Scheinguter, Traumgebaube, und Sirngefpin-Re unfrer Einbildungefraft find: und wie man im Glude groß, im Unglude aber niemals flein fenn tonne. Thoren, welche nach ber Marterfrone ringen, Beilige, bie burch falfche Tugenten einen Plat in ter Legenba ju erringen fuchen, muffen meine Schriften verachten. Wer nicht benten barf, ber muß mich gar nicht lefen. 36 . erfulle Burger = und Menfchenpflicht: und erwarte nur von Rennern Benfall, ober von benen Achtung, welche burch meinen treuen Rath Cluger, beffer, ober gludlicher wurden.

Was du glaubst, nicht was man ist, Mensch! macht, bag bu glucklich bift. Schlaft nicht ber Solbat in Lauben, Unter bonnerndem Gewehr, Rubiger nach feinem Glauben, Mls ber Schiffer auf bem Meer ? Diefer lacht bie herren aus, Die auf Reberbetten traumen; Und fchlaft fanft, wann um fein Saus Die gethurmten Wellen schaumen. Wird ber Ochsenstall wohl minder, Als ein Luftpallaft gewohnt ? Machen wirs nicht wie die Rinder. Wenn man fie mit Blumen front? Diefe glauben, mas man fagt, Und wir, mas mir felbst erfinden: Bald vergnugt, und bald verzagt, So wie und die Sinnen binden. " Go wie man ben Spiegel wenbet,

.. 21en

" Aendert sich ber Farben Licht: " So wie und die Sonne blendet, " Scheinet sie, und ist doch nicht. Wie die Sinnen sich verwirren, Kann die Dentungstraft auch irren, Der Begriff wird so gemalt, Wie ihn unser Wis bestrahlt, Ver sich selbst für gläcklich hält, Ist nur gläcklich in der Weit.

Die Dinge und Vorfälle erscheinen uns bemnach selten in ber Gestalt, in welcher sie wirklich sind, sondern so, wie sie uns in das Auge fallen, oder vielmehr so, wie sie unste Begriffe in der ersten sinnlichen Beurtheilung schildern.

Da nun eben biese Begriffe von ben Arten ber Menschen, von ihrer Leibes = Verstanbes = und Erziehungsanlage und Beschaffen=
heit abhangen, folglich fast ben einem jeden in
eben demselben Gegenstande unterschieden sind,
so entspringt eben hieraus die gewaltige Ver=
anderung, und die sich einander widersprechen=
ben Meinungen, nach welchen einer eben das
Guid

Sluck ju besigen begehrt, welches bem andern eine Burbe mare.

Wenn man die Schriften unfrer alten Weltweisen lieset, und ihre Urtheile über bas hochste Gut der Erden so widersprechend finzdet, so ist nicht zu verwundern, warum ihre Lehrgebaude auch allein nach eines jeden naturz Uchen Reigung eingerichtet waren.

Die Weisheitlehrer wollen ganten, Bon unferm bochften Gut ber Welt: Allein ein jeber webt Gebanten, - Co wie es feiner Urt gefällt. Denn wer sanguinisch ift, benft fren, Und fallt bem Epifuren ben. Ber Cholera im Blute führet, Der spricht just so, wie Plato sprach; Ben die Melancholey regieret, Folgt Diogen im Saffe nach: Und wer phleymatifc benfen muß, Der schlieffet wie ein Stoifus. Wer ift ber Wahrheit treuer Anecht? Die Marren haben alle recht. Denn fo viel Arten ber Gemutber, So viel find Arten bochfter Guter.

Wir muffen bemnach alle befennen, bag wir nur ichmache Denfchen find, und wenn wir Erbenguter fuchen, nicht einmal wiffen, welche uns am jutraglichften finb. faat: - Die Beisbeit fen bas bochfte Gut, Der Weltheiland bingegen fagt: - - Gelin And die Binfaltinen, benn bas Simmelreich gebort ibnen. Chriffus fpricht von ber Einfalt im Glauben, und fur ber Geelen Beil. Salomon bingegen preifet bie Weisheit auf Erben, um bas, was glucilich macht, recht ju mablen, und fich ber Bollfommenheit ju nabern, fo weit fie bem Denfchen moglich ift, und bie sowohl alle alte Beltweife, als chriftliche Lehrer an unserm Gott bewundert, und angebetet baben, aber nie ergrunden noch begreifen, sondern nur in Schattenbilbern unnachahmlich benfen konnten. Und ba unfer Seift in bem Rervengebaude eingeschranft ift, und feine Birtungen gewiffermaffen von der Art feiner Gafte abhangig find; fo ift auch bie Kolge ichon erwiesen, warum unfre Bunsche sowohl, als die Begriffe vom Gluck, fo perschieden find. Ein Weltweiser, ber

mer ein Mensch ift, kann bemnach keine Brundregeln über diesen San feststellen, worsinnen eigentlich bas mahre Gluck auf Erden bee kebe, fonst antwortete ich ihm:

Der Thor, ber Philosoph, magt alle Dinge ab,

Wer ist's, ber ihm die Wage gab? Wer schlug den Stempel aufs Gewicht? Er selbst; o Eigenmacht! Der Wage trau ich nicht.

Des Christen hochstes Gut ist Gott; und folglich ein frommer heiliger Lebenswandel auf Erben, nur das einzige wahre hochste Gut, den himmel zu verdienen. Die heiligen, welche bereits wirklich den himmel errungen haben, konnen hievon das sicherste Urtheil fällen, weil der Weltmensch nicht begreifen kann, daß im ernsthaft heiligen Leben, und in gänzlicher Entskenung und Entbehrung von irdischen Glücksgütern ein Vergnügen stecke. Nachdem nun die Religion und Theologie diesen Sat längst utschieden hat, die meisten Wenschen aber den-

noch allein mit diesen vergänglichen, nichtsewärbigen Dingen beschäftigt sind, so will ich in diesen Wiesen Blattern dieses Glück nichter untersuchen, zergliebern, und abwägen, um am Ende, nachdem ich mit menschlicher Bentheilungstraft, als Beltburger geschrichen habe, unsver Religion einen desto rühmlichern Sieg über diesenigen zuzuwenden, welche das Gegenwärtige dem Zukunftigen vorziehen, und das Ewige dem Zeitlichen nachsehen.

Worinnen besteht nun wohl das wahre Glud auf Erden? Unsehlbar in der Runkt bie ächten Guter von den Scheingutern zu unterscheiden, und seinen Wunschen Schranken je seinen. Denn der ist nicht gludlich, welche nicht hat, was er sucht, ober der im Beste aller Guter Etel empfindet.

Es ist sehr schwer, dem Menschenku erweisen, daß er in Irrthume stecke, und noch schwerer, ihn zu zwingen, daß er seine Lieblingsneigung verbanne, und seine Abwege erkenne.

Denn niemand ift mit feinem Schickfalt jufrieben, und niemand, ober doch nur febe weni=

wenige find misbergnugt mit ihrem Berstande. Der Mensch ist naturlich für seine geglaubten Eigenschaften eingenommen, die Erfahrung mag ihm täglich seine Unwissenheit und Blindbeit schilbern. Hundertmal überzeugt, glaubt er sich nie weniger scharssichtig noch mangelbaft. Bewilligt man ihm nur diesen Sat, so wird er die andern alle gerne eingehen.

Die Eigenschaften bes Bergens, welche bie Verbindungen in ben Vorfallen bes menfch= lichen Lebens bervotbringen, und anordnen, wozu wir eigentlich in unfrer irbischen Bestimmung verurtheilt find, reigen und beschäftigen ibn weniger, als ber angenehme Begriff, welchen er fich von der Grundlichkeit feines Genies, und von bem Werthe feiner perfonlichen Boll= kommenbeit gemacht hat. Er ift folglich gleich auffbracht, wider alles, mas ihn überweisen und erleuchten fonnte, bag er auf grrmegen Rolpert. Roch unheilbarer ift fein Uebel, wenn ibm die erften Lehrer feiner jugendlichen Beariffe, bie fich nach allerlen Geftalten bilben, ein-allgemeines Mistrauen einflogten, woraus ber Eigenfinn ermachft, welcher bem in Eigenliebe

liebe beraufthten Menfchen alles Nachgrubeln ber Bahrheit und Selbsterkenntnig verhim. Dert.

Elenbes Geschöpf! ben bem bie Tragbeit, fich ju unterrichten, eine Lieblingstugenb wirk. Der folglich feinen Willen und alle feine Geelentrafte unter fremben Borurtheilen feffelt, bet gar nichts thnt, um fich bavon lostureiffen. und endlich wohl gar aus Bequemlichkeit und Gewohnheit fich bas Denfen und Abmagen get nicht mehr gestattet! Unfeliges Wertzeug beines Gottes! Bir wenig Ehre machft bu beinem Schöpfer, wenn bu bas Ebelfte, was er bit jum Borguge aller Thiere gab-, ben Berftanb nicht anzuwenden, noch zu brauchen lerneft! Wie unbrauchbar bleibst du für unfre verbruberte Gefellschaft, und wie erbarmlich foltern bich bie fleinen, die dunfeln Borffellungen, bie bu bir von ber Bollfommenheit Gottes, auch von bir felbft machen fannft, wenn bu bich au ichwach für bie erfte Erfüllung ber Den-Menvflicht glaubeff, und weil bu bas mabre Glud nie zu ertennen fahig bift, auch allezeit im Kinstern berum tappeft, und folglich auch

gar fein Uebel ohne Zittern und Wehklagen ertragen fannst. Man bewilligt leicht, sein eigen herz einer Schwäche zu beschuldigen; niemand will es aber seinem Verstande oder Wiße benmessen, wenn man Thorheiten begeht.

Wahr ift es, wenn wir nur in ben naturlichen Ursachen forschen, und die übernatürlichen noch nicht zur Aushilse bedürsen, daß die Grundsäse, Gewohnheiten, Tugenden und Neigungen der Menschen, sehr viel von der angebornen Art, von den vaterländischen Gewohnheiten und Erzichungsanlage, besonders aber von den bürgerlichen Gesegen, und besonbers von der Reiglion abstammen, und abhangen.

Ich handle hier von allen Menschen übershaupt, und von zeitlichen Glücksgütern. Denn was uns unser Glauben hievon lehtet, ist eisne andre Sache. Inzwischen darf ich aber ben dieser Gelegenheit als ein Mitbürger in einem monarchischen Staate auch wohl anmerken, daß ein Staat von lauter Menschen, die sich allein der theologischen Spetulation überlassen, und allen Uemtern, Staats = und häuslichen Pflichen entsagen, die nur allein von Weltgeschäfzeten entsagen, die nur allein von Weltgeschäfz

ten unabhängig leben, und weber Ramilienvie ter, noch mitarbeitenbe Glieber fenn mollen, gewiß nicht beftehen fann. Denn wenn fich' jebermann von Beltgeschaften entfernet, fo perfallt ber arbeitenbe und wirkenbe Stant, und unfre Monarchen blieben ohne Golbaten und Unterthanen. Es ift bemnach nothwendig fur bie Erhaltung unfrer irbifchen Gefellichaft, anch bie, welche beilig werden wollen, ju lebren , bag, fo lange wir als Menschen auf bet Erbe in unfrer Bestimmung leben, wir auch unfre gesellschaftlichen Pflichten gang füglich mit bet Religion verbinden fonnen, auch verbinden follen. Denn wir muffen nicht vergeffen, bal wir einen Magen haben, auch Rahrung und Rleiber bedurfen: und Dugigganger und Betts ler, die allein von fremdem Fleife leben mol-Ien, bulbet ein guter Staatsfatechismus nicht, welcher mit ber achten Religion so genau verbunden werben muß, bag man ein guter Chrift, und zugleich ein brauchbarer Burger und Mitat beiter in ber verbruberten menschlichen Gefellschaft fenn tonne, und es auch ba fenn muffe, mo bas Baterland Patrioten und Belben braucht.

Der=

Derjenige ist belohnenswurdig, welcher seine Pflichten als Mensch für die Gesellschaft erfüllet, in welcher er ein arbeitendes Mitglied ist, und bennoch ein tugendsamer ächter Christ bleibt.

Schwerer ift's, im Waffer gehn, durften und ben Trunk verachten, Us ba, wo kein Waffer ift, nur aus Noth gezwungen schmachten.

Nur biese Unmertung habe ich hier benräcken muffen, weil ich nicht in ber Geisterwelt,
fondern in einem Lande schreibe, wo die Regierungeform monarchisch ist, folglich nicht bestehen konnte, wenn alle Unterthanen in der Wüste leben wollten. Wie aber der tugendsame, arbeitende Weltburger, mit dem frommen Christen volltommen vereinigt werden kann,
deses gehöret in die regelmäsige Abtheilung
der burgerlichen Grundgesetze, und meine Leser
konnen die deutlicheren Abhandlungen davon in
meinen Schriften sinden, wo ich nicht Uebersetzer, sondern durchaus Originalverfasser war.

Trends Schr. V. B.

Dag aber auch bet Aberglauben felbft, unb bas Seibenthum mit allerhand lacherlichen Sei= ligen angefüllt fen, fieht man in gegenwärtigen Zeiten am beutlichsten in China, wo über zwen Millionen Druiden, Brachmanen und Derviffe als muffige Bettler bas gange ganb ju Grunbe richten. In einem folden ungludlichen ganbe, wo unfer mabres Glaubenslicht gar nicht leuchtet, und betrügerischer Lehrer Boblstand allein von Rerbannung ber Wahrheit und von Unterbrudung alles menschlichen Berftandes abbangt, ba, fag ich, wo man ben Menschen nur in feiner naturlichen Geftalt ohne geoffenbarte und angenommene Glaubenslehre betrachtet, ift es auch nur munberfeltsam, baf einer bie Rahigfeit, bie Gelegenheit und ben Billen vereinigen fann, um fich eigenmachtig von ben Keffeln feiner Bernunft logzuwickeln, und über ben allgemeinen Saufen zu erheben. In Algier, in Merifo, und unter ben Rannibalen giebt es deßhalb wenig Weltweise noch Beilige. Was nutt aber ber beste, der eifrigste lebrer ba wo niemand lernen will, noch lernen barf.

Die blinde Ehrfurcht, welche die Mensien für die Alterthamer und die Lehrfage ihrer orfahren hegen, verursacht dieses falsche Urseil. —

"Unfre Vater bachten, handelten, und glaubten eben so, als wie sie uns unterrichtet haben — Gollten wir aus Vorwiß jemals weiter forschen, und kluger werben wollen, als sie waren?

Ift demnach einmal eine Thorheit eingeplichen, und verjährt, so unterhalt fie dieser
cherliche Grundsatz auf ewig. Er verbietet
to beshalb uns aus ben Irrthumern loszuiffen. Warum? weil wir schon lange barinn gesteckt haben.

Dergleichen Elende wiffen aber nicht, daß Beugniß berer, die eine eingeschlichene Unahrheit glauben, keine Rraft habe, fie zu unerstützen; wo hingegen aber das Zeugniß bear, die sie nicht glauben, die Rraft besitzt, sie relich zu zernichten.

Nach biefer vorläufigen furzen Ermahnung : r eigentlichen und einzigen Quelle bes Unglau= ns, auch aller menfchlichen Schwachheiten,

l 2 screite

schreite ich naber jum 3wecke biefer Abhandlung, um meine Mitbruder bas mahre Gluck von den Scheingutern unterscheiben zu lehe ren.

Der Mensch tonnte schon all sein Glud, in ber Beberrschung seiner Leibenschaften finben; er hat aber nicht ben ernhaften Willen bazu. Eben hierinnen steckt die Ursache seines Unglucks. Zum Bensviele — —

Der Wollustige, Ruhmsuchtige, Geldgeizige, ber Verliebte suchet seiner Glück in bem Besitze bes Gegenstandes seiner Bunsche. Et war ja nicht unglücklich, als von dem Augensblicke, da er diesen oder jenen Trieb empfand, und demselben gemäß seinen Vorsatz faßte: folgelich kann er ja auch nicht ruhig werden, nicht zufrieden senn, bis er seinen Iweck wirklich erzeicht hat. Hätte er aber von ungefähr sein Augenmerk nicht auf diese Zielscheibe gerichtet, so wäre er ja auch gewiß im Gegenwärtigen nicht unglücklich.

Unfre Zufriedenheit ftammet benmach meiftens aus unfern übelverdauten Begriffen her, bie wir uns vom Glucke und Unglucke machenJih behaupte aber, daß ein jeder nach feiner Art glücklich fenn tonne, wenn er es nur fenn will. Man fucht meistens das Glück in Dingen, die auffer uns felbst find. Das wahre Glück steckt aber wirklich in uns felbst; es liegt sogar sichtbar vor unsern Füssen. Wir sehen seitwarts; wir straucheln, wir fallen sogar darüber; wir miskennen und verachten es, und tappen sodann im Finstern vorwärts nach dem Schatten des Körpers, der uns bereits im Rücken sieht.

Die Ausarbeitung bes Verstandes, erweisterte Einsichten, errungene Bissenschäften, ober auch nur ein natürlicher Vorwis sich durch gute Bespiele belehren, zu lassen — biese allein bemeistern die Vorurtheile, und wir konsten numbslich hell, noch unumnebelt sehen, was uns gut ist, eh wir nicht gefernet haben, was eigentlich der Mensch in seiner irdischen Bestimmung ist, und worinnen sein wahres Wischt bestehe.

154 aWer biefest einmal entschlenert fieht , auch . Meetengend tennt, ber versteht allein bis Runft, Schefnguter ju verachten , und eben bie Wor-

3

er felbst besitzt. Dann wird es dem Engendsamen gewiß nirgend an Freunden sehlen, und in diesem Verstande ist der Verlust eines Freundes fein wahres Uebel, weil es nicht unheilbar ist, und es von mir abhangt, den Verlust durch eine neue glückliche Wahl zu ersetzen. Die Reihe trift mich ja zuletzt auch, und mit mir, stirbt mir ja auch die Welt.

Ein bofes Gewiffen, unter obbemelbeter Bedingung ist ein großes und wirkliches Uebel.

Wehe bemnach einem Verführer ber Unschuld! Wehe bem Räuber frember Guter und
Verdienste! wenn er anders ein Menschenherz
hat, und eine fühlende Seele besitzt. Für einen solchen ist das Blutgerüste eine Wohlthat,
und das Leben, auch im Ueberstusse aller Glücksgüter, eine Bürde. Der nagende Vorwurf
wühlt ohne Unterlaß in seinem Herzen, und
Kurcht, Unruhe und Schande sind die Rachfurien, die ihn in allen Winkeln verfolgen.
Der Mensch kann straucheln, auch fallen. Der
Bösewicht hingegen hört auf ein Mensch zu
fepn, und verdient in der That weit weniger

Rrafte ber Natur jum Biberftanbe er-

5. Der göttlichen Gnabe unwürdig leben, und feine Barmherzigkeit verdienen, ift das größte und unheilbarste Unglück auf Erben. Alles übrige, was uns, ben Unfrigen, ober unsern Entwürfen auf Erben Widriges begegnen kann, find nichtsbedeutenbe Rleinigkeiten, die Pernunft und Religion leicht unwirksm machen ober vereeiteln können.

Der Verlust eines Freundes ist zwar auch ein wirkliches Uebel, besonders wenn er unfre Stüge für den Mangel, unser Führer von Irrwegen, und unsre Zustucht in Widerwärtigsteiten war. Wenn wir aber sehen, daß im herbste die Slätter abfallen, um dem Wuchse der neuen Sprößlinge im Frühlinge Raum zu machen: wenn ich weiß, daß mein Freund din Mensch war, so wie ich zum Sterben geboren, und daß sein Verlust anch noch auf Erden zu ersegen ist, weil man nur erst selbst ein herz ebler Art zeigen muß, um auf unsrer Welt auch unsres Gleichen zu finden, der das sucht, was

er felbst besitzt. Dann wird es bem Engendsfamen gewiß nirgend an Freunden fehlen, und in diesem Verstande ist der Verlust eines Freundes fein wahres Uebel, weil es nicht unheilbar ist, und es von mir abhangt, den Verlust durch eine neue glückliche Wahl zu ersehen. Die Reihe trift mich ja zuletzt auch, und mit mir, stirbt mir ja auch die Welt.

Ein bofes Gewiffen, unter obbemelbeter Bedingung ift ein großes und wirfliches Alebel.

Wehe bemnach einem Verfilhrer ber Unsfchuld! Wehe dem Rauber frember Guter und Berdienstel wenn er anders ein Menschenherz hat, und eine fühlende Seele besitzt. Für eisnen folchen ist das Blutgerüste eine Wohlthat, und bas Leben, auch im Ucberstusse aller Glückszgüter, eine Burde. Der nagende Vorwurf wühlt ohne Unterlaß in seinem herzen, und Kurcht, Unruhe und Schande sind die Rackfurien, die ihn in allen Binkeln verfolgen. Der Mensch kann straucheln, auch fallen. Der Bosewicht hingegen hort auf ein Mensch zu fepn, und verdient in der That weit weniger

Nachficht, als wohl im gewöhnlichen Beltlaufe zu geschehen pflegt.

Ich will hier meinen Lefern ein Benfpiel porlegen.

Ein junger Flattergeift wird verliebt: er= wedt Gegenliebe: gelangt jum 3mede, unb verführt feinen treuberzigen Gegenstanb. Sein Berg ift bofe, feine Geberben verftellen fich Bunftlich, er führt feine Freundinn unter den Blugeln ber Zartlichkeit, verratherisch in ein Sebufche, genießt bie Lieblosungen betrogener Unschuld. Dann reißt er den verborgenen Dolch aus der Tafche, burchboret ihr bas Berg, und lagt Mutter und Rind im Blute liegen. That bleibt verschwiegen, er entgeht des Buftels Rauft: befehrt fich aber wirklich, und wird ein Einsiedler, um aller Gelegenheit ausjumeichen, mo fein bofes Berg eben bas mieberholt vollbringen murbe, wenn er nicht Solle und Teufel fürchtete. Ich frage hierben - Rann bas Gewiffen eines folchen Menfchen wohl jemals ruhig werben? Und was nutt feine Abbuffung bem ermorbeten Mabchen, bie vielleicht ewig verbammt ift, weil fie von ihm, unbereitet in Tobfünden, ftarb?

Bie fann wohl ein Mensch, ber solch ein Unglud verursacht hat, in irgend einem Bintel auf Erden sein Gewissen beruhigen? Gewiss nirgends, als da, wo Raltsinn und Misbrund in den wichtigken Glaubenslehren den Bistrund wicht fren spricht, sein Gewissen zur Mispstellen wacht, und Frevel und Schandthaten, and Eigennut oder Dummheit, gleichgiltig nachfieht.

Fort mit folden Bepfpielen aus unfern chriftlichen Wohnungen! Der Bofewicht gehört in die Sande ber henter, und bieß ist die größte Wohlthat für ein Gewiffen, welches fo wichtige Ursache jur Unruhe empfindet.

Das zwente wirkliche-Uebel ist der Mam gel am Alothwendigen. Dieser beugt und erniedrigt die größte Seele, verhindert ihre Blifung, und wenn der Magen gefällt zu senn verlanget, und die Natur anklopft, dann ist der Seist eben so unfähig zum Denken, als ein hungriger den andern zu laben.

Noch erbarmenswürdiger ist es, wenn bas itte Uebel ein stecher Leib bas vorige verurtht, und die Schwächung bes Glieberbaues e benkenden Kräfte mindert, folglich auch n Trost ersticket, ben uns ben so bittern Wirwärtigkeiten sowohl ber Verstand, als die eligion barbieten können.

Ben immerwährenden Leibesfoltern gereist, bt man fich felbst zur Last. Die Burbe wird r menschlichen Kraft zu schwer, zulest gar ierträglicher und gebahrt entweber Gleichgilziseit ober Berzweislung.

Der Ball wird endlich weich, wird er gu fart gefchlagen,

nb praut wicht mehr jurud: Go gehts auch, wenn ein Mann

r lang' im Unglich ffeet, And gar ju viel muß tragen,

r wird guleht fo weich, baß er verzweifeln?

der Beise wird nur hart, baß er ben Schmergnicht fühlt,

14.4

men Park

Und mit bem Rummer fo, wie mit ber Frenbe fpielt:

Und ift er fart genug, fein Unglud groß ju lei: ben,

Dann wirb er auch im Glud, Beraufchungswirfung meiben,

Bu biefer Staffel einer volltommenen Bleidgiltigfeit erheben fich nur wenige. Und ich bei boure bie, welche eine folche Martertrone auf Erden bestreben, ober erringen muffen, mit ich ben rauben Weg aus Erfahrung fenne, burch welchen allein man bahin gelangen fam. Die meisten Schuler biefer Runft bleiben in ber Lebre flecken, und entweber der Glieberbau, ober ber Geift ift ju fchwach, bas Biel me gereichen. Ein Chrift thut und tragt alles muthig fur feinen Gott, und menn er einen franfen Leibher ober Quat an feinen Gliebern em umtråat. pfindet, so leidet er zwar ein wirkligjes liebel findet aber den fichersten Eroft, auch Rraft jum Wiberftande in unfrer beiligen Religion, und Lehrfagen. DenniBaulus fagt: - - Unfte Erubfal, die zeitlich und leicht ift, schaffet eine

eine überaus große und wichtige Ferrlich-

Gebuld ift bemnach bas Christenpflafter in Drangfalen, und die Ergebung in ben gottli= chen Willen ift bie ficherfte Urinen. bie Ruthen Die ibn ftaupen, tragt mit Standhaftigfeit, und fühlt beständig verjungte Starte jum Leiden, in ber hofnung. Gin froliches Berg mit einem glucklichen Temperamente und einem farten Glieberbaue, ift eine befonbre Ba= be Gottes. Ein folder Mensch tragt alle Un= falle muthig, und muntert fich felbit im Leiden auf. Er halt es fur eine Schmach, bem Schickfale niebertrachtig ju weichen; hieraus ent= foringt die eble und erhabenfte Art von Ruhmsucht, welche endlich die mahre Große der Seele, ben mannlichen Eros in großen Gefahren betvorbringt, und dem Bergen bie mahre Groß= muth nach regelmäßigen Grundfagen einpragt. Ein folder Mensch, der frank und zugleich bedurftia ift, findet auch noch auffer fich einen Eroft an fremben Benfpielen, und Beruhigung, auch Gelaffenheit in folgenden Betrachtungen.

Alle Menschen haben gleiches Recht an ben irtischen Slucksgutern, und ihre Austheilung ist eine Folge der göttlichen Gnade. Ich war viele Jahre hindurch gesund, und litt keinen Mangel. Jest aber trift mich die Reihe krank zu senn, und zu leiden. Wie viele tausende leisden aber heute weit mehr, als ich, die wenisger Strafen als ich verdienet haben. Ich liege noch auf meinem weichen Bette, und habe Bepfland, Freunde und Wartung.

Bie mancher liegt aber heute in Feffeln, im tunfeln Gefängnisse, ohne Stroh, ohne Urzt, noch Troft, frant? Wie mancher verschmachtet, weil er ben bes Fiebers Buth und hitze gar feinen Menschen zum Erbarmen ber wegen fann, ber ihm Wasser reicht.

Mie mancher Kranker und Berwundeter wird vielleicht heute von einem Araber ober Lartar an einen Pferdeschwanz gekunden, aus den Armen seines Weibes und seiner girrenden Kinder gerissen, und in die grausamste Stlasbert, fortgeschleppt, wo keine Rückkehrzu hoffen ist, woben er noch den Schmerz empfindet, taß er das Schickal der Seinigen gar nicht

mehr erfahren kann, und nicht weiß, ob fie vielleicht vor Junger verschmachten, oder ein solches Verhängniß wie bas seinige bulben muffen.

Wie mancher im Wohlstande grau gewordene Mensch ist durch langwierige Krantheit,
ober durch fremde Arglist arm geworden, und
muß heute elend und gebuckt am Bettelstabe
vor des Verschwenders Thure, um ein Stuckchen Brod für den hungrigen Magen betteln,
der ihn sühllos, und mit verächtlichen Vorwürfen, als einen verachtungswürdigen Müssiggänger abweiset!

Wie mancher liegt heute frank, so wie ich, und hat ein boses Gewissen, bas ihn foltert; ober nach ber Genesung noch die Folter und bes Buttels Schwert zu erwarten.

Des Schöpfers Willen hat auf der Erden gar fein beständiges Gluck anordnen noch bestimmen wollen. Alles ist hier dem Wechsel, und alle Leiber sind Schwächen, Mangeln, auch der Zerstörung unterworfen. Wie lange dauert aber wohl unser mit Gluck und Ungluck, Freuden und Leiden vermischtes Leben? Die Zeit ist ju fur; ich muß folglich für eine anbre Beftimmung geschaffen senn, als für biese irbische Wallfarth? Fort also mit ängstlichen weichlichen Klagen! Ich leibe unter Gottes Hand. Er hat es so in seiner weisen Fürsehung beschloffen; folglich muß alles zu meinem fünftigen Heil und wahren Glücke abzwecken.

Wer niemals frank war, ber empfindet und kennt ben Werth ber Sesundheit nicht. Wer also ein jufälliges und bennoch wirkliches Uebel dulben muß, ber betrachte es niemals von der unübersteiglichen Seite, sondern trage es mit Standhaftigkeit und Großmuth.

Das Pferd tragt muthig, ftolg. Der Eftl lagt fich fchlagen;

Und bender Laft ift gleich. Menfch! mußt bu Ungluck tragen,

So trage wie bas Pferd! Wer feinem Schidfal weicht,

Und alles fréudig thut, dem wird die Burde leicht.

Erfülle nur ben 3mang, als Folgen beiner Pflichten,

So wirft bu, was bu mußt, bennoch mit Luft verrichten.

Es ist mahr, bag es große Dube tostet, um fich bis zu einem folchen Gipfel ber Standhaftigteit zu erheben, fie belohnet fich aber burch Rich felbst, und ihre Folgen wirken ja fur uns Wie glucklich ist der fur seine eigene Beruhigung, wie lehrreich fur feine Mitbruber, wie gleichgiltig ben Rleinigkeiten, wie groß in großen Gefahren, ber nach überftiegemen Sinderniffen die Giegestrone von feinem. Gott, und jugleich von feinem Bergen ju erwar= ten hat! Zu diesem so wichtigen, so unschäßba= rem Gluck gelanget man aber nur burch Tugenb und Beschwerden: und wer im Wohlleben grauwird, ber empfindet ben Merth feines Boblfandes nicht, verbient folglich auch fein Gluck nicht, weil er bas Zufällige als einen nothwendigen gohn feines innern Werthes betrachtet: und ba ibm bie Eigenliebe biefen allegeit, ben verlarvten Augen, in Riefengestalt vormalet, Trend's Odr. V. B. lo.

fo tft ihm auch tein Glud groß genug., ihn ju friedigen. Und das ift schon angemessene Strafe fur die Demuthigung des Stolzen, welcher glaubt, daß alle Menschen, die leiden mussen, auch strafbar sind, er hingegen allein sein Glud verdiene.

hieraus eben entspringt die Urfache, warum wir so viele misvergnügte Thoren mitten im Glücke und Ueberflusse seben, die sich selbs zu Stlaven ungezäumter Wünsche machen, und nur deßhalb nicht bedauernswürdig sind, weil sie im Vorurtheil begraben, zu eingeschränk, oder zu eigensunig denten, um sich überzeugen zu lassen, daß ihnen wirklich gar nichts mangele, um vollfommen glücklich zu seyn, als der eigene Willen, und Mitwirtung.

> Der Menfch fennt nur ber Gater Berth Dann, wann er ben Genug entbehrt.

Wer aber Wohl und Weh an seiner hant empfand, und die Rummerberge durch Stand haftigkeit, und Vertrauen auf Gott erstiegen hat, der allein kann im Unglicke lachen, und bas wahre Glück in feinem Vortheile anwenben. Ein erfahrner Schiffer auf bem Weltmees
re geneußt nicht nur für sich bes Hafens Ruhe,
sondern tangt auch, um Anfänger zu belehren,
macht benen durch sein Benspiel Muth, die noch
ben Stürmen und Wellen entgegen segeln misssen, und giebt denen treuen Nath, die ihre Anster aus Vorwis oder übertriebenem Ehrgeiz
lichten wollen, auch die susseichen der der
Hafen entweder missennen, oder verächtlich
misbrauchen.

Seichte und trage Geister bleiben unger fühlt auf ihrem vaterlandischen Erbgute figen. Undweilste feinen Auhmjenseits der Gefahrsuchen, so sind sie auch selten großen Widerwärtigkeisten unterworfen; klagen aber besto weichlicher und verzagter ben dem mindesten Unfalle, und wollen gar nichts leiden. Sie besigen auch die Kräfte zum Widerstande nicht, und sind folge lich auch nur so blind zum Genuste des Glückes, als sie klein und zaghaft in kleinen Widerwärertigkeiten sind.

Um in großen Drangfalen und im wirklie chen Leiben fich jur Tapferfeit ju gewöhnen,

um in großen Gefahren bie Gegenwart bes Beiftes ju erhalten, wird hauptfachlich aber ein gutes Gewiffen erfobert, welches fich über bas Schickfal felbft zu erheben , und ihm, wo moglich porfichtig auszumeichen, ober herzhaft zu tropen vermogend ift, in allen Borfallen folglich fich burch felbft fchopferischen Eroft leiten, faffen , und jum 3wecke begleiten fann. ' Alles . übrige, mas uns auf Erben begegnet, ift ju überminden, wenn nur unfer Gemiffen obne Vorwurf bleibt, und uns nicht ben jeber Empfinbung eines Leibens anflagt, und erniebrigt. Defhalb mable bie Tugend, Mensch! benn ohne Tugend fann man weber zeitlich noch ewig glud: lich fenn, und bann lerne wirkliches Unglud von Gottes Sand mit Gelaffenheit ertragen, und Rleinigkeiten, nichtsbebeutende, irdifche Dibermartigfeiten verachten, menigstens betradfie niemals mit bem Bergrofferungsglafe, und lerne Gluck und Segen verdienen, fo wirft bu bendes, wo nicht in dieser Welt, so boch sie der in beinem Bergen empfinden.

Mein Saus brennt, — - Leiber ach! — Run muß ich mich erhenfen! —

Menfch! lerne groß im Gluck, als Chrift im Ungluck benten!

Im Walbe wachst noch Solz, dir bleibt noch Art und Stein;

Wenn gleich bas Schickfal tobt, mußt bu nie jaghaft fenn:

Der Schmerz ift wohl erlaubt, boch fein gu weichlich Rlagen:

Rein Uebel ift fo schwer, baß nicht ein Christ fann tragen,

Und was ber Chriff nicht weiß, fann ibm ber Weife fagen,

Der Mensch, auch der Weltweise nicht ausgeschlossen, ist in seiner natürlichen thierischen Gestalt, das elendeste Geschöpf der Erden. Er ist ohne Klauen und Raubzähne geboren, und das gesellschaftliche Leben war das einige Rettungsmittel für seine Sicherheit. Dieses sieht man noch an den nackten Wilden in Indien, die den Ligern und Leoparden zur Speise dienen.

In biefem gefellschaftlichen Leben empfindet er nun feine Schmache am allerwirtfamften: und ba, mo er fich fart ju fenn glaubt, fenfit er in ben Seffeln folder Leibenschaften, bow welchen doch die Thiere befrepet find. Furcht und Distrauen find bie mutterlichen Brufte, die ihn fangen. Sehnsucht und unbegränztes Berlangen ift bie Rabrung feiner allezeit unrubigen, nie gefattigten Geele. Chrgeig, Sabfucht und thierischer Reib bingegen find bie Buttel und Schergen, bie ibn jum Sochgerichte führen, wo ber Tob in Gestalt bes Scharfrichters und ohne Unterscheib als Miffetbater mit mehr oder weniger Kolterschmerzen von ber Erbe abfertigt. Und bann folgt erft bas ungewiffe Schicffal ber unfterblichen Seele in jener Emigfeit.

Dieß ist der Mensch in seiner thierischen Sestalt. Unglückseliger! elender Beherrscher der Erde! Wie folterst du dich mit Schattenbildern deines schüchternen Geistes, in den wenigen Tagen, die du auf der Erde so kummerlich, so bedauernswürdig durchlebest? und den Beist deiner zerbrechlichen Schale, die Seele,

Die niemals flirbt, beherbergeft, die bir ber Schöpfer nicht allein vertraute, um beine Rervenmaschine zu bewegen, sondern um fie zum Denfen, que Empfindung beines Gluds für die fünftige ewige Bestimmung zu gebrauchen, und biefe Welt nur als ein Buchthaus zu be= trachten, wo wir nicht glucklich fenn follen, um ein bauerhafteres Blud verbienen ju tonnen ! Stolz über die Rublung beines Berthes, beiner Rrafte und Eigenschaften, gebe nackend, wie du geboren murbeft, in die Buffe ber Rannibalen, und wenn bich bann ein Geschopf, ein ichwaches Bertzeug beiner Gattung übermalitigt, und fur feinen bungrigen Magen ober Lederbiffen lebenbig am Spiege bratet, bann feufge! - Ber batte bas gebacht, bag mir Meziden fo schwach, so verächtlich, so bedauernsmurbig find.

Da nun aber biefe empfundene. Schwarden, bie und von der Wiege bis jum Erche bes gleiten, eigentlich die menichlische Gesellschaften, Dorfer, Stadte, und endlich gar große vollzreiche Staaten hervorbrachten, so vervielfaletigten sich durch biese Verbindung auch noth-

**%**.

wenbig unfre Bedurfniffe, folglich auch bie leibenichaften und eitlen Gorgen, und hieraus Moffen neue Uebel, die und nothwendige Rolgen and bem Bechfel ber Dinge und Vorfalle, aus. ber Verschiedenheit ber Reigungen und Gemilther, and ben nunmehr verfeinerten unb befto giftigern gaftern, aus ber innern Unlage, unb anffern Berbaltnif biefer Gefellichaften, aus ber Art ihrer Bermaltung und Befete, ans unfern eigenen Trieben. meiftens aber aus unfern fruchtbaren Sirngefpinften, und jum bofen geneigten Bergen verurfachen. fellschaftliche leben vermehrt bemnach unfte wechselseitige Pflichten, folglich auch unfre Unrube. Sorgen und Ungludefalle. Es giebt uns mehr Gelegenheit jum fundigen, als die Ein-Tamfeit, und bann folgen erft bie gottlichen Prufungen, bie unfre Standhaftigfeit auffobern.

Da aber die Hauptfolge biefer verbrüberten Semeinschaft, auch die Tugenden versei= nert, die Einsichten erweitert, und den Seschmack durch Wissenschaften ausgearbeitet hat, so verschaffet uns der richtig angewendete Berftand ein ordentliches, und die Gesetze beforbern uns ein ruhiges Leben. Hieraus entstand ber Vortheil, daß wir regelmäßiger schließen, vorsichtiger handeln, und für unser einfaches Gläck aus bem gemeinschaftlich verbundenem, Vortheile ziehen lernen.

Endlich folgte das Licht der Religion:

Sott erbarmte sich unsers Zustandes. Er ward selbst ein Mensch, offenbarte uns seinen Willen, bilbete unsre Herzen zu erhabenen Fühlungen, und erhobt uns hiedurch bis in das Unendliche über ben thterischen Menschen, da er uns die Sorge für eine unsterbliche Seele übertrug, und zugleich die hilfsmittel beförberte, sie selig zu machen.

Dieser Verstand, diese eble Seele, ber göttliche Hauch, der unser thierisches Knochenhaus auf Erden begeistert, soll sich ja nun auch unsehlbar dem göttlichen, uns nunmehr geofsenbarten Willen gemäß, so weit ausdehnen, als es seine Eigenschaften und Kräfte gestatten. Und, da unstreitig der Mensch von der gütigen Gottheit jum Glück, und nicht zur Marter geschaffen ist, so muß dieser Verstand

fich auch bem gottlichen 3mede gemäß beschäftigen, um biefes Glud gu beforbern. es ift eben nicht unmöglich noch wiberfprechenb, dag ein Mensch nicht zugleich zeitlich und ewig gluctlich fenn konnte. Und ba ein tugenbfamer Lebenswandel allein auf Erben gludlich machen fann, nach bem Tobe hingegen ber Tugenb- ' lohn, bie Geligfeit ift, fo behaupte ich aus I biefem Cate, baf ber Chrift fich biefes Jammerthal wirklich jum Paradiese machen tonne, wenn er alles, was ibm begegnet, von Gottes Sand mit Dank und Gelaffenheit annimmt, 3 alle Wibemvartigfeiten als bas Erbtheil feiner Menschheit betrachtet, die ihn nur prufen und lautern, um eines ewig bauerhaften Gludes wurdiger ju merben, und bereinft in bem biet ftrafenden Gotte, feinen funftigen Deiland und verfohnten Bater gu finden.

Nun will ich etwas umftanblicher von ben irdischen Glücksgutern handeln, und zeigen, wie unrichtig wir in berfelben Abwägung versfahren, auch wie läppisch wir uns an Kleinigsteiten beunruhigen, die nicht einmel einer Actung wurdig sind.

Mancher hat alles, und besitt und genießt irflich nichts. Und mancher hat nur wenig, ad besitt wirtlich alles.

Diefer Jrethum folgt aus ber unrichtigen nwendung bes Berstandes, und irrigen Abägung bes wahren Gluckes. Ich will diesen at aus sichtbaren Beyspielen beweisen, um ich beutlicher auszubrücken.

Ich habe einen Mann gekannt, ber wirks im beneidenswürdigsten Wohlstande lebte. ichts mangelte ihm von allen möglichen lücksgürern, die Gott, Ehre, und Welt ges n können. Ich sah diesen Mann einst ben inem Freunde sigen. — Verzweislung war is seiner Stirne gemahlet. Er versluchte sor den Tag, da er geborett war, weinete weisch verzagt, und kein Wensch auf Erden schien is so unglücklich, als er sichs einbildete — — d das alles, warum? seine Frau hatte ihm rich das Hausgesinde Verdruß verursacht, dein Pudel war gestohlen worden.

Einen andern fah ich, ber wirklich soviel faß, daß taufend Familien mit feinem Glutheilen, und bennoch hatten im Wohlftande

gufrieden leben konnen. Er hatte feche mohl=
gerathene Rinder, das fiebende ftarb gleich
nach der Taufe. Und der Rummer über diefen
Berluft bemeisterte sich bergestalt aller feiner
Geelenfrafte, daß er ben Seufzen und Murren über die gottlichen Berhängnisse ein Nactwurde, und gegenwärtig von jedermann im
Tollhause bedauert wird.

Ein anderer angesehener Mann, ber tugendhaft lebte, dem nichts auf Erden mangelte, und baben ein wichtiges Amt ben Sose verwaltete, las den traurigen Fall des Ministers Struensee in Ropenhagen. Von diessem Tage an, lebt er aber unruhig, zittert vor seinem Fürsten, der ein Menschenfreund ist; halt seine besten Freunde als Kundschafter in Verdacht, und bebt in nagender Angst, die Neihe der Hofungnade werde ihn auch tressen. Und so traurig mit fünftiger Aussicht in die Möglichkeit beschäftiget, lebt der schüchterne Thor im Gegenwärtigen wirklich betrübt, und verachtungswürdig.

Ein anderer war ein reicher, mit Leibes und Seelenfraften brenfach gefegneter Menfch,

ber, ohne jemals Wibermartigfeiten zu empfinben, gesund und glucklich grau geworden mar. Er befaß in seinem Baterlande brengig Schloffer , Berrichaften , und vermiethete Saufer, außer bem , welches er felbft bewöhnte. Der Donner Schlug in biefes, es ftant in bellen Blammen, und brannte bis auf ben Grund ab. Ich betrachtete ben biefem Borfalle ben reichen Befiger mit Aufmertsamfeit in ber außersten Verwirrung , balb rafend fchrie er um Bilfe und Rettung, rang bie Banbe, rief, betete aus vollem Salfe: ber herr hats gegeben, ber herr bats genommen, bes herrn Ramen fen gebenebenet. - - Und mit fo driftlicher Gelaffenheit mare er bald lebendig verbrannt, um einen alten Lebnstuhl aus ben Klammen zu retten, - - er fam aber gludlich mit einer geringen Wunde an bem fleinen Finger bavon. Bie flaglich weint er ist feit dren Monaten uber fein graufames Schickfal. Die unbarmbergig muffen gegenwartig bie nackenben armen Unterthanen Solg und Steine gum neuen Baue mit halber Zahlung herbenführen, und noch tann ihn niemand troften, niemand beruhigen,

noch überzeugen, baß er nicht ber unglucklichfie Mensch auf Erben ift. Ich murbe in seinem Falle benten:

Mein Haus brennt! — Immerhin!
mas gehet mich bas an?

Senug, ich brenne nicht; fo benft ein fluger Mann.

Der Schaben ift geschehn, bas Saus ift nicht mehr mein;

Co will ich lieber frob, als unnug trauris

Ein Zufall foll mich nicht, in meiner Rufe ichrecken:

Mein Pfeifchen foll mir noch bey meinen Rohlen schmecken.

Wer groß im Unglud bentt, ift größer in bet Welt,

Alls ber ben größten Schat burch Stlavenqual erhalt.

Collte ein solcher Mensch, der im kleim fen Unglud sogleich verzaget, nicht, eh 4 fich

fich betrubt, feine benfenben Rrafte jufammenraffen, und folgenbe Betrachtungen machen:

Ich murbe von wohlhabenden Aeltern geboren, mit aller moglichen Gorgfalt in garte Binbeln gehüllet, und genoß alle mögliche Kublung kindlicher Freuden. 3ch hatte Gele= genheit, meine Junglingsjahre fo anzumenben, bag ich ein brauchbarer Menfch fur bie Belt, und zugleich ein guter Chrift murbe. Als Mann habe ich noch nie ein Uebel empfun= ben. Ehrenstellen fattigten meine Ruhmbegierbe, mein Gewiffen blieb unbeflect, und ich ließ mir, wie Salomon, nichts mangeln, was mein Berg munichte. Die habe ich Mangel gelitten, nie war ich frant. Bon meinem Ue. berfluffe genoß ich die angenehme Empfindung, armen Menschen Gutes zu thun, und benen benjustehen, die sich selbst nicht helfen konnten. Selige! entzuckende Freude! mein Umt gab mir noch bagu Gewalt und Gelegenheit, Bebrangten ihr Recht ju verschaffen, Berfolgte und Unschuldige zu retten. Roch mehr! ich habe foviel gelernt, und mein Willen ift von fo gue ter Art, baf ich bie Jugend jur Tugend anfuhren, auch Unerfahrne belehren konnte. Ich lebte folglich bisher Gott, auch der Welt nicht unnüß.

Ist bin ich' 50 Jahre alt, und habe noch feinen bofen Tag erlebt. Runmehr ift aber and die Reihe an mir. Gott will, ich foll gleichfalls empfinden, daß ich ein Mensch bin. Er wirft mich auf bas Rranfenlager, und bie, welche mir aus Danfbarfeit helfen follten, ver-Laffen mich , furt gefagt: - - ich bin ein Diob, ber mit murrischen Ehranen bas' Ende feines Elendes wunscht, und mit Ungeduld bem Tobe entgegen fieht. - - Aber wie? bethorter Mensch! war ich etwan nur allein geboren, um bis jum Grabe vollfommen glud. lich ju fenn? so hatte ich ja in der Wiege fterben follen. Wieviele Millionen Menschen leben noch in unserer Belt, die im fechzigsten Jahre fterben, und auch nicht einen fo froben Tag erleben, als ich ungefühlt 50 Jahre hindurch genoffen habe. Und ich foll unzufrieden flagen, wenn mich erft ben grauen Sagren ein Uebel trift! bin ich von besferm Stoffe als am bere Menschen gemacht? hab ich burch Bufall

der Geburt, durch mein Betragen, durch meisne persönlichen Eigenschaften und Verdienste mehr Recht an den irdischen Glücksgütern, und an der Inade Gottes, als der elende Abyssisnier, welcher in der unglücklichsten Luftgegend die Welt erblickt, um der Sonne zu sluchen, die ihn unerträglich brennet, wenn sie uns Eusropäer nur wärmet und beleuchtet? der vor wilden Naubthieren schüchtern sliehet, den glüshenden Sandboden zitternd betritt; der ohne Gemächlichteit des Lebens, ohne edle Empsindung nur thierisch lebt, und auch nach dem Tode ohne Glaubenslicht, keine Seligkeit zu hossen hat? —

Großer Gott! wo war ich in meinen Begriffen als Mensch? und wo bin ich gegenwärtig als bein erleuchtetes Geschöpf? Fort, Eigenmacht! fort, ängstliches Wehklagen! hier liege ich, herr! mit gebogenen Knien vor bem Throne beiner Allmacht, und banke bir erst gegenwärtig, ba ich in Wiberwärtigkeiten stecke, für die vielen guten Tage, die du mich vor eindern Wenschen vorzüglich hast durchliben lassen! ich danke dir, daß ich in christlichen Trencks Schr.V.B.

Ich banke bir Bohnungen geboren wurde. berglich für alle genoffene Bergnugungen; am meiften aber bante ich bir bafur, bag ich aus Deiner Schopfungshand ein Menfch wurbe, und besonders für diesen Augenblick, in welchem bu mich burch Erubfal erleuchteft, um gir erkennen, was ich bin, und wie ich lernen foll, alle menschliche Borfalle muthig, mit erbabener, auch beinem Willen ganglich ergebener Seele, ju tragen. Da nun auch ber, welcher wirfliches, großes Ungluck ju bulben bat, bet niemals auf Erben gludlich war, bennoch fein Recht hat ju murren, weil er nicht weiß, mas Gottes weise Surfehung mit ihm beschloß; wie ift benn ber zu bedauern, oder vielmehr verach= tungswürdig, ber ichon über Unglud flagt, und fremden Eroft bedarf, wenn ihm fein Saus verbrennt, fein Rind ftirbt, ein Ehrenamt ents riffen wird, ober, wenn ihm fein Beib Sans: freug verurfacht, ober furg gefagt: - - wenn ihn von allen möglichen lebeln nur eines trift. Schwaches Geschopf! elender Burm, ber fich por ber fleinsten Spinne frummet! verachtlicher Delb! ben ein Muckenbig um Dilb Eroft in Wibermartigfeiten nachfinnt, ehe fich wirklich betrübt, und ben Schmerzen aum giebt, ober unterliegt? Folgendes Gezimniß entwickelt biefe Frage:

Der Strauß schluckt Stein und Eifen ein, er Storch kann Schlangengift verkochen; is aber kann ein Rummerknochen, uweilen unverbaulich senn.
as macht — wir benken oft zu welch, ib alle Mägen find nicht gleich.

Es ist mahr, baß bie Rrafte bes Berfianses ungleich ausgetheilet, aber noch verschiesener angewendet, und bearbeitet find. Alles mmt auf den Gesichtspunkt, und auf die ichtungslinie an, unter welcher wir einen iegenstand betrachten. Denn

Dinge find nicht bas, mas fie im Unblick

Rur bas, was wir davon im Bahn berauschet meinen.

nen muffen! Und Thor! für diese kurze Lebensfrift, für diesen Sauch der flüchtigen Zeit,
bauest du mit ängstlicher Sorgsalt einen weitläuftigen Käsig zur eingekerkerten Bequemlichkeit, und traurest, wenn du ihn verbrennen,
oder plündern siehest. Wo wird dein Haus
bleiben, wenn du selbst nicht mehr dist? Sollen Steine deinen Nachruhm verewigen? oder
wirken zierliche Kammern, und ausgeschmuckte
Wände wohl etwas für die Ruhe und Zufriebenheit deines Herzens?

Wie klein, wie verächtlich, wird bereinft bein Seift, wenn er schon hohere und selige Spharen bewohnt, beine hier geglaubte Pracht schaften, wo bu eben sowohl in ber verächtlichsen hutte, ja gar in bunkeln Sefangnissen, ben Borschmack himmlischer Wonne empfinden, und ewig dauernde Lustgebäude für deine nufterbliche Seele bauen kannst.

Woher stammt aber wohl bie Urfache eis gentlich, warum einer ben bem kleinsten Uns gluck sogleich verzweifeln will, ber andre hingegen ben bem Verluste aller irdischen Guter gleichgiltig standhaft bleibt, und erst auf Rath Ich kann ben dieser Gelegenheit einen Genken anbringen, wenn ich den Seemann beichte, welcher die beste und anmuthigste
ihrszeit auf dem stürmischen gefährlichen
eltmeere zudringt, auch mit Tod und Wellen
iget, um im Winter des Hasens Ruhe zu geeßen. Möchten wir doch eben so diese Welt
rchschiffen, um in der Ewigseit den Hasen
finden,

Die Schiffahrt ift vorben, nun jauchjen bie Matrofen;

- m Winter brechen sie ber Arbeit Frühlingsrosen.
- er Sommer ift fur uns bie angenehmfte Beit:
- er Schiffer aber wird im Binter nur erfreut.
- io gehts in unfrer Belt, mit allen unfern Rreuben,
- Benn einer gludlich ift, fo muß ber anbre leiben.
- nb wenn der Schafer froh ben feinen gammern fingt, R 4 Dann

Sanze Magionen auf unfrer Erbfugel Itben noch in vollkommen thierischer Unwiffenbeit, und in ben Wohnungen ber Mohren und Affen ift die mabre Urfache biefes Kehlers ficht-Dag aber im erleuchteten Deutschlande noch Menschen leben, bie fich weber bas Denten noch Forschen gestatten , biefes ift beflagenswurdig. Unfre Begriffe find nicht fo aufgeflart, noch ausgearbeitet, wie fie es fenn follten, und fenn tonnten, es fehlt an Scharf-Echt, nach welcher man ben Verftand ausbehnen, ober feine Grangen bestimmen mußte. Dieraus folgt ; bag und unfre Ginbilbungsfraft eben so geistig betrügt, als die veranderlichen Karben, welche Connenstralen in gefüllten Glafern mablen, unfer finnliches Auge beruden. Deshalben find eben die menfchlichen Urtheile vom Gluck und Ungluck so gewaltig unterschieben, weil ein jeber nach feiner Urt und Sahigfeit ju urtheilen gewohnt ift, und lieber nach Originalgrunbfagen unglucklich fenn, als burch nachgeahmte ober angepriefene Lehren bas mahre Glud erfennen und fuchen will.

Ich kann ben dieser Gelegenheit einen Gestanten anbringen, wenn ich den Seemann bestrachte, welcher die beste und anmuthigste Jahrszeit auf dem stürmischen gefährlichen Weltmeere zubringt, auch mit Tod und Wellen ringet, um im Winter des Hafens Ruhe zu gennießen. Möchten wir doch eben so diese Welt durchschiffen, um in der Ewigkeit den Hafen zu sinden,

Die Schiffahrt ift vorben, nun jauchjen bie Matrofen;

Im Winter brechen fie ber Arbeit Frühlingsrofen.

Der Sommer ift fur und bie angenehmfte Zeit:

Der Schiffer aber wirb im Binter nur erfreut.

So gehte in unfrer Belt, mit allen unfern Freuben,

Wenn einer gladlich ift, fo muß ber anbre leiben.

Und wenn ber Schafer froh ben feinen gammern fingt, R 4 Dann Dann bat ber Schiffer Angft , ber mit ben Sturmen ringt.

Solbaten wunfchen Arieg, ber Bauer feufst nach Frieden,

Rach eines jeben Art; ift auch ber Bunfch verschieben.

Segriffe von Glud und Unglud. Und ba nies mand auf Erden mehr woch größere Widerwärtigkeiten gelitten hat, als ich felbst, so erlande man mir bey Gelegenheit dieser merkwürdigen Ibhandlung, auch etwas von mir felber zu sagen, um durch mein Benspiel zu lehren, wie sich der Bedrängte in gleichen Vorfällen zu verhalten habe.

Ich lag namlich, wie weltkundig ift, im bunkeln Rerker zehn Jahre lang im Staube ber Niedrigkeit und Verachtung, hilf= und trok= los verlaffen. Ich hatte keine andre Beschäftisgung im Kern ber Jahre, als meinem nie ver= bienten Schicksale nachzudenken, und den ars beitsamen Geist; auch keinen andern Freund, als mein starkes herz, und ein vorwurfsfrenes

Gewiffen. Wenn ich mich nun in 68pfundigen Reffeln an bie Mauer geschmiebet, betrachtete, fand ich noch biefe Aufmunterung -Es gibt in ber Belt noch viele Menschen, Die weit unglucklicher find, als ich gegenwartig bin. Bieviele taufend Reger werden schon als Rinder, in die Sflaveren verfauft, die in Feffeln alt werden, und ohne Freude noch hofnung fterben. Ich hingegen habe doch einige frene auch frobliche Jahre erlebt, hoffe noch burch meinen eigenen Urm meine Feffeln ju zersprengen , wenn mich gleich alle Men= schen, auch die verlaffen, für bie ich leibe; ich weiß aus Erfahrung, bag Berlaumbung imar brucken, aber die Tugend nicht auf ewig unterbruden fann. Und tauscht bie Sofnung hier auf Erden, fo habe ich meinen lohn ficher bon Gottes Berechtigfeit ju hoffen, weil er niemanden mehr auflegt, als er ju tragen ver= mag: folglich ftuget fich mein berg auf ihn, und meine gute Sache. Bugleich mußte fich mein allezeit befchaftigter Berftand von schwer= mutbigen Ueberfallen loszureiffen. Daben bachte ich - - wie mancher liegt heute eben

fo, wie ich, im Kerter, ber fich fein Unglack nur noch größer mahlt, und es beständig van ber unibersteiglichen Seite betrachtet, folglich mit Berzweislung und Schwermuth tämpfet, im Sehirne verrückt, und endlich wohl gar als ein wiltender hundsmishandelt wird? Ober, wie ist dem zu Muthe, der wegen Schandtheten leibet, und dem sein Sewissen die verdienten Retten, auch noch im Traume unerträglich macht? wogegen ich frishlich träume, und mie der wachend schöpferische Seist, Lustgebäude der augenehmsten Sosung vorspiegelt.

Dber, wie mancher fahrt heute mit secht. Pferben, die seine Sabsucht meinem rechtmässigen Sute entriß, nach hofe, in Pracht und Ueppigkeit, und ist, und bleibt nur ein elender Stlav seiner eingebildeten Größe, zittert vor seinem Fürsten, und trägt goldene Sessell, die ihn mehr ängstigen und beunruhigen, als mid die meinigen. Wenn ich im Kerker fren, und abhängig denke, und mit erhabener Größe der Seele, mit männlichem Trope großen Gefahr ren, auch großen Orangsalen zu begegnen weiß, und stofze Günftlinge bep ihrer Scheinsarise

groffe auslache, die unfichtbare Feffeln tragen, welche schwerer find, als solche, die nur meine Glieber brucken.

Buweilen feste ich mich bentenb an bie Stelle eines Ehrgeizigen, welcher Tag unb Racht in feinem Bimmer angftlich an Staatsgeschäften arbeitet, und fich verehrungsmurbig glaubt, wenn zwen bewaffnete Goldaten vor feiner Thure Schildwacht fieben. Ich bilbete mir eben bas ein, glaubte, ich mare ber Begier bes großen Gultans im Gerail: und fonnte noch ftolger fenn, als ein Feldmarschall, weil meine Thure mit vier Schildwachten befegt war. Um eben biefen Stolg zu figeln, burfte ich ja nur benfen - - unnuge Dinge ver= wahrt man ja niemals forgfaltig. Es muß folglich sehr viel an mir gelegen senn, weil ich mit so vieler Verfichtigfeit, als ein großer Schas verschloffen, und vor Raubern behatet bin.

Ich hatte burch Runftgriffe, und burch eis nen Freund, Gelb in mein Gefängniß erhals ten, und etliche hundert Dufaten hin und wies ber in den Mauern verstedt. Freudig hatte ich zuweilen gerne alles hergegeben, um nnr einmal meinen wütenden hunger stillen zu tonnen, weil man mir nicht einmal dürres Brot genug zu effen gab. In diesem Falle setzte ich mich benkend in die Stelle eines Geizhalses, der sich Jahre lang in seinem Zimmer verschließt, und sich vollkommen glücklich glaubt, wenn er alte Thaler zählet, die er nicht zu geniessen wagt, wenn er die zum Grabe in Rangel und Sorgen ledt, um reich zu sterben. War ich in meinem Kerker nicht eben das, nicht eben so zusrieden, und glücklich als ein Geizbals, wenn ich es senn wollte!

Ben schwermuthigen Augenblicken, wenn sich mein Schicksal ber forschenden Seele, in seiner wahren und fürchterlichen Gestalt zeigte; bilbete ich mir ein, ich wache nicht wirflich, sondern träume, und wenn ich morgen auswache, dann wird has gegenwärtig geträumte Uebel verrauscht senn. Dann riß ich meinen zur Schwermuth geneigten Geist, gewaltsam aus seinen Fesseln los, setze ihn in eine andre Lage, und wandte ihn gegen algebraische Rechnungen, oder tiefsinniges Nach-

grübeln erfordernde Gegenstände in der Naturalehre, oder Religion. Eben hiedurch führte ich das unruhige herz wieder zur Standhaftigfeit und hofnung zuruck. Dann ergriff ich mein verschimmeltes Rommigbrot, as es mit Begierde, und belachte de, welche niemals hunger gelitten haben, und an wollustigen, verschwenderischen Tafeln, mit verdorbenem Magen seufzen, Ekel empfinden, und den Junger zu kennen wunschen.

Ben meinem Wasserfruge war mein Kopf allezeit nüchtern, und ich bedauerte die, welche ihren Verstand durch kostbare Weine betäuben, vor Etel des Ueberstusses spenén, und berauscht, schändliche Handlungen vollbringen, wodurch sie der Achtung menschlicher Vorrechte unwürdig, auch Gott, der Welt, und der Tugend und Bürgerpsticht jum Scheusal lesben.

So kann ja ber Mensch sich in alle Um. ikanbe fügen, wenn er nur will, und auß ben bittersten Vorfällen des Schicksals noch Vortheile für seine innere Veruhigung saugen. Wer demnach von allen Uebeln, die mich zulaleich

Vorfviegelungen nicht bebarf, um frohlich gu fenn. Dan barf im Rerter, und in Refe. feln nur wie ein Beiliger in der Boble einer Steinfluft benten, und leben, fo ift Gott alles Leiden der Erde aufgeopfert, und ber feis ne Geligfeit ficher erwartenbe Bufer, ober Martnrer, mußte im Gehirne verrückt fenn, wenn er eine fichere Emigfeit glaubet, und, um bie zu erringen, nicht biefe elenben wenigen Lebensjahre freudig im Gefangniffe jubringen wollte. Nichts ift bemnach anmuthiger für einen Christen, als unglucklich auf Erden fenn, und burch Leiben, und Aufopferung feines Leibens ben Simmel gu verbienen, und feine Gunben abjubuffen. Folglich ift ber befte Rath für Bedrangte auf Erben, als Christ benfen, dulden, und hoffen. biefes fann, und nach bem Tode zu leben glaubt, ber fann ber Erbe Guter nicht nut verachten, sondern wird fich freudig von ibnen logreiffen, und ein Gefangnig fuchen, mo er die Geligkeit verbienen, auch rubig abmarten fann.

Worz.

gen erwacht, und sich auf allen Seiten mit Trübsal und Ungluck umringt sieht. Man muß auch ben Anbruch eines Tags segnen lernen, ben mancher Bedtängte versucht, well er ben Bortheil nicht kennt, welchen unsre Seele burch Rreuz und Leiden, ben gänzlicher Ergebung in Gottes Willen, erhalten kann. Der Unglückliche bete demnach mit mir, was in eben dem Bande, pag. 77 zu sinden ist.

Wer kann nun wohl beffer lehren, als ber, welcher seine Grundsate nicht aus Schulbüschern, sondern aus eigenen geprüften Erfahrungen gesammelt hat, folglich kein gelehrter Warktschreper erarbeiteter Einsichten senn will, sondern nur aus Menschenliebe gerne seine Witbrüder belehren möchte, die noch im Weltzgetümmel eben demselben Schicksale unterworzsen sind.

Da ich nun gezeigt habe, wie ber versunnftige Mann, auch sogar in meinem Zuskande, noch Erost zu finden weiß, so will ich auch nicht vergessen, zu versichern, baß der achte Christ im tiessten Unglücke, alle diese

Borfpiegelungen nicht bebarf, um froblich gu fenn. Dan barf im Rerter, und in Reffeln nur wie ein Beiliger in der Boble einer Steinfluft denfen, und leben, fo ift Gott alles Leiden der Erbe aufgeopfert, und ber feis ne Celigfeit ficher erwartente Buffer , ober Martyrer, mußte im Gebirne verrückt fen, wenn er eine fichere Emigfeit glaubet, und, um bie ju erringen, nicht biefe elenben menigen lebensjahre freudig im Gefangniffe inbringen wollte. Richts ift bemnach anmuthiger für einen Chriften , als ungludlich auf Erden fenn, und burch Leiben, und Anfopfe rung feines leibens ben Simmel gu verbienen, und feine Gunben abjubuffen. Folglich ift ber befte Rath fur Bedrangte auf Erben, als Chrift benten, dulben, und hoffen. biefes fann, und nach dem Tode gu leben glaubt, ber fann ber Erde Guter nicht nut verachten, fondern wird fich freudig von ibnen logreiffen, und ein Gefangnig fuchen, wo er die Geligfeit verbienen, auch ruhig abmarten fann.

en traurige' Seie ich litte, auch
g geworden ist. Und
g geworden ist. Und
einer ausschweisenden
, wenn diese Gedähreahtschaffenen Handlungen
.Us angefächelt hätte, um
gersten Schmach, auch durch
eweisen, waß ich meine gegenverdient habe, und zum Lehrer
thürger in moralischen Tugenden

führet mich aber zu biesem meiner ung so angemeffenem Wege? nur bie amer ähnliche Stanbhaftigkeit, welche Slücke und Unglücke mit allezeit gleicher heiseit gelaffen begegnet. Wenn ich meine ichten möglichst erfülle, und der innere Richsmeinem herzen den Benfall glebt, welchen kein Schickfal, teine Munschenmacht schwästedenheit empfinden, daß ich zwar alles, e nicht die Gemüthsruhe verloren habe? Schickfal, feine Menschenmacht können

₩,

4. .

ľ

**.**..

bung alle meine groffen Guter, Kreunde, Krepbeit, Ebrenftelle und hoffnung, und lag frant, verachtet, und mit hungrigem Dagen, obne Tageslicht im Gefangniffe, wie ein Bofewicht ober ein wilbes Thier mit allen Gliebern in Reffeln an bie Mauer geschmiebet, obne Ansficht jemals meine Unfdulb gerettet, noch mein Elend gemindert zu feben. Es blieb mir abet ein gutes Gemiffen, ein farter Leib, ein mun- . terer Beift, und eine jum Leiben ftanbhafte Seele übrig. Siedurch babe ich alles ohnt Diebertrachtigfeit ertragen , großmuthig abgeschuttelt, und endlich über Reinde und Schidfal gefteget: stehe auch noch mit verjungten Rraften, und erhabener Stirne bereit, alles, was mir noch immer begegnen fann, mit adtem Beldenmuthe aufzufangen, und bas als Rleinigkeiten ju achten, mas ein Unerfahruct gitternd fürchtet, und unüberwindlich glaubet.

Rann man mir nun wohl verübeln, wenn ich ben Gelegenheit diefer Abhandlung von irbischem Glücke und Unglücke, auch etwas von mir selber gesagt habe. Diesen Seitenschritt

burfte

burfte ber wohl wagen, bessen traurige Gesschichte, burch die Art, wie ich litte, auch warum ich litte, welttündig geworden ist. Und könnte man: mich wohl einer:ausschweisenden Eigenliebe beschuldigen, wenn diese Gedähter einn aller unscrer rechtschassenen Handlungen mein Feuer gleichfalls augefächelt hätte, um nach erlittener außersten Schmach, auch deren mich selbst zu erweisen, duß ten meine gegene wärtige Ruhe verdient habe, und wie kehrer für meine Mieburger in moralischen Tugenden dienen kann.

Wer führet mith aber zu biesem meiner Bestimmung so. angemeffenelt Wege? nur die sich immer ahnliche Standhaftigkeit, welche dem Glücke und Unglücke mit allezeit gleicher Heistweit gelasson begegnet. Wenn ich meine Pflichten möglichst erfalke, und der innere Richter meinemsherzen den Benfalt giebt, welchen wir sein Schäffal, keine Munschmandt schwädchen noch zerstöhren kann, werde ich nicht die Justiedenheit ampfinden, daß ich zwat alles, aber nicht die Gemüchswie verloren habe? teine Schicksals Leine Wenschenmacht können

mit das rauben; was ich mir felber burch Fleif und Lugend gab. Die Ueberzeugung hingegen, daß Nerachtung, Elend und Feindschaft, nur aus fremden Unvollkommenheiten auf mich wirzten, und ich ihre Quelle ausser mir finden kann, wird alle Schwermuth, allen Aummer aus meiner über Rleinigkeiten erhabenen Seele verzhaunen.

Um aber mit Rachbruck und gutem Erfolge zu lehren, muß man zuvor gelernet haben. Rur wenige werden ohne Erfahrung, an eigener Sant klug: und um eine Leidenschaft, ober eine Fühlung nachbrücklich zu schildern, muß man sie zuvor selbst empfunden haben. Man miskennt sonst sowohl die Sprache derselben, weil man sie nicht fühlte, als auch die Wistung, welche sie verursacht. Deshalb bringet auch der Mangel au Erfahrung nur seichte ober pedantische Lehrer, und eigensstnige Schleler hervor, die der erste nicht zu überzeugen fähig ist.

Die Eigenliebe ift unftreitig bie vornehmfte Eriebfeber unferer Sandlungen. Jeber ordnet nach ihrer Bestimmung feine Begriffe und Geicafte: fchafte: nur von ihr entsteht die Gebnstcht nach Gluck. Sind aber ihre Grundfage verkehrt, wirfet fie nur thierifche Triebe, taufchet fie unfere Einfichten vom Erhabenen; bann wird Diefe schone Tugend ein haffliches Lafter, unb bann fühlen wir, anftatt ber Beruhigung, baß unsere Vernunft taglich matter wirft, weil bie \* materialischen Wertzeuge ber Leibenschaften ju anstrengend gegen unfere Bemutheberfaffung arbeiten. Deshalb fann bie Eigenliebe felbft eine Leibenschaft werben, wenn fie fich nach Beschaffenheit der Glucksumftanbe mit anbern vereinigt: und bann wird ber, ben welchem diese Bermischung vorgeht, niemals groffen Kortgang finden, wenn er fich in bas Feld ber Sittenlehre magt. Sierinnen balt bie lettere jebergeit die Bage ber Gerechtigfeit.

Ich hoffe bemnach ben meinen Lefern bas Bertrauen zu erwecken, bag ich nicht einseitig schließe, wenn man bie innere und auffere Lage tennet, in ber ich mich gegenwärtig befinde.

Da ich nun bereits gefagt habe, was eis gentlich mahres Unglick für Menschen ift; so rathe ich besonders ein gutes Gemissen zu ers halten, und nie ben Willen ju verharten, fich belebren ju laffen. Dann wird man für alle irdische Zufälle gewiß Mittel und Seilungspflafter finden, und endlich entbecken, daß kein llebel fo groß ift, welches uns nicht in ber Folge jum Bortheile bienet.

Aus bittern Blumen tann bie Biene Sonig faugen;

Rein Linglick ift fo groß, es fann zu etwas tangen.

Folgt man ber Sienen Branch , und faugt nur Sonig ein ,

So wird er wo nicht uns, boch anbern nutlich fenn.

Glack ober Unglack find die unfehlbaren Begleiter unseres ganzen Lebens. Bende ftammen aus der Runft, seine Wansche zu verdauen, zu gebähren, zu bemeistern; folglich wahres Glack vom Flittergläcke zu unterscheiden, auch den Zweck unserer irdischen Bestimmung zu kennen. Diese Wiffenschaft ist die wichtigste, auch nothwendigste im ganzen Leben, um nicht

nach

nach Schattenbildern im Finstern zu tappen, die ausser und gar nichts, und wenn wir sie wirklich erhaschen, nur Irrlichter berauschter Sinnen sind. Eben biese Wissenschaft aber, wie man dem wahren Uebel ausweichen oder begegnen, oder wie man alles, als verwebte Folgen mit unserem hierseyn erkennen soll, wird so wenig gefannt, so geringschäßig beats beitet.

Wo sind die Lehrer auf hohen Schulen, die ihre buchstäbliche Beredsamteit von mecha=
nischen und psychologischen Wissenschaften ab=
wenden wollen, und für das Menschenherz,
für die Bildung des Staatsdürgers, für die
Ausheiterung der vaterländischen Luft, für die
Bildung des Menschen selbst zu arbeiten wissen?
Die Stimme der Natur, der Zweck des Schöpfers für unser allgemeines Slück im gesellschaftlichen Leben, rufen laut genug —
Lehrer! erheitert die menschlichen Begriffe,
lehret die menschlichen Pflichten, und schildert
nur die Lugend und Standhaftigkeit mit rei=
zenden Farben! doch ach! man spricht in Schuslen mehr vom Nimrod, und Phaeas, und Ax-

tarerres als von unfern europaifchen Ctaatsverbindungen. Ein Rebler gegen bie lateinische Grammatik ift wichtiger, als bie grobfte Unwiffenheit in ber Runft fich felbft, auch Menfchen su fennen, in beren Umgang man glacklich werben foll. Man fpricht und bemonstrirt viel mit logischen Argumenten, von ber algebraischen Berechnung bes weit entfernten Sternlaufes: und niemand fragt, - - mas bift bu Junge ling in bem groffen Rlumpen ber gangen Datur? was ift beine Beftimmung ? balb trittft bu auf bie Schaubuhne ber groffen Belt. Deis ne Lehrer verlaffen bich, bein Willen ift unge bunben, beine Leibenschaften wirfen; Die Ge fese machen , und Gottes , auch beiner Ditburger Angen find auf bich gerichtet. Bas wirft bu fir eine Rolle fpielen, wenn bu ju furchtsam, ju vermägen, ober wohl gar uns wiffend bift , welche bu ju fpielen haft? wie fannst bu glucklich fenn? worinn besteht bas mahre Glud? welches find beine Baffen jum . Wiberstande, wenn bich Leibenschaften reigen? wie wirft bu Unglud groß ertragen lernen? wie kannst bu Auhrer und Freunde mablen?

wie wiest bu bich fur vaterländische Pflichten bilben? wie den Guten vom Bosen, den Kern von der Schale, das Geschminkte vom wahrshaft Schönen unterscheiden lernen? — Und so weiter —

Das befte Berg, ber tugenbfamfte Jungling wird zuweilen ein Bofewicht, burch blinbe Bahl feines Stanbes, ober feiner Gefell-Schaft. Man lehrt uns forgfaltig bie Bogel an Karben und Kebern' unterscheiben. Man erfindet Glafer , um die fleinsten Infetten gu betrachten, und mit Remtons Scharfficht alle burcheinander malgende Welten mit ftarren, und bennoch nichts überzeugend febenben Augen ju berechnen. - - Und bie Runft Menschen und fich felbit ju fennen, die wichtigfte, nuglichfte, und leichtefte fur ben Menfchen, wird nur als ein mathematischer Punkt gleichgiltig übergangen. Go wird man ungefühlt gewohnt, fich im gangen Leben mit Rleinigfeiten gu be-Das Gebachtniß wird nur mit Schäftigen. tobten Worterspielen, und pedantischem Schulgegante angefüllt : hieraus folgt ber gelehrte Eigenfinn, Des nur buchftablich unterrichteten

Schulers, bem bas Denfen und Forfchen ent= weber verboten, ober burch überbaufte Rlaffenarbeit vereitelt und vermirret ift. Dieburd wird ber befte Ropf, bas ebelfte Genie, gewohnlich nur ein ftintenbes Treibhaus fur unseitige Misgeburten, und metaphpfische Streitfragen; und ber fonft brauchbare Dann, nicht nur ein unnutes Mitglied fur bie Belt, fonbern auch ein unbarmbergiger Buttel feiner eigenen Rube, ein elender, bedauernsmurdiger Thor, bet fein Gluck in immerwahrenden Roltern ber Gebnfucht und fflavifchen Rurcht fuchet, und nur deshalb unglücklich lebt, auch gitternd flirbt, weil er niemals in ben Wiffen-Schaften unterrichtet mar, wie man gludlich leben, ben Bibermartigfeiten begegnen, und ruhig fterben tonne. Go feufit bernach ber in Vorurtheilen grau gewordene Menfch über Dinge und Borfalle, bie ihn murben lachen machen, wenn feine jugenblichen Lehrer ihn nicht jum Martyrer feiner eigenen Grethumer gemacht hatten. Und bann ift es zu fpat fat ihn, fich anders zu überzeugen, wenn ber Gigenfinn bereits burch veriabrte Gewohnheiten

versteinert ift, und Seele und Willen schon zu trag find, um fich andere Begriffe vom mahren Glude und Unglude einzuprägen.

Die wahre Quelle, aus welcher so viele Erbenburger Unzufriedenheit schöpfen, steckt demnach in den Erziehungsgrundsäßen, und in der ersten Anlage zum Glücke. Ich habe in dieser Abhandlung nur die 5 Hauptübel gesmannt, und was ich davon sagte, ist vielleicht neu, für alte Schulen. Alt, für Neulingez und schöpferisch für arbeitende Geister. Wer in diese Klasse der Lehrbegierigen nicht gehört, der will gewiß auch seine Bürde nicht erleichtert wissen. Nichts bestoweniger fahre ich fort, meinen Vorsas auszusähren, und fage —

Nur ber Menfch ift gfuctich auf Erben, ber entweber alles hat, was er municht, ober ber nur wenig bebarf, und feine Bedurfniffe einzuschränten weiß.

Da wir aber von der Wiege dis jum Grabe hilfsbedürftig find, so ist die lettere Bedingung in der menschlichen Sesellschaft, und der erste in der Natur erschaffener Dinge, in ihrem Wechsel und Zusammenhange unmöglich. Ich habe zwar in meinen Gebichten bas Gluck in folgenden Gagen bestimmt: - -

Wie gludlich ift ber Mensch, ber sich, auch Menschen kennet,

Der für die Tugend lebt, und Titel Thoren gonnet.

Der fich im Wohlthun freut, ber groß, ber ebel liebt,

Der fich felbft froblich macht, und anbre nicht betrübt.

Der ohne Imang gehorcht, ber auch nicht will gebieten,

Der achte Freunde wahlt, und fich vor Reib

Dem Gott gefundes Blut in farten Gliebein fchentt;

Den tein Gewiffenswurm , noch Geig , noch Ruhmsucht frantt;

Der, wenn ber Jahre Dieb, ber Ginnen Rrafte flieblet,

Moch Luft, in fremder Luft, die er verurfacht, fühlet;

- en der Arbeit lacht; aus Wermuth Sonig
- was nutt alles Gluck, bem, ber bagu nicht taugt.
- Belt ist bem nicht schon, ber ihren Unwerth kennet;
- Ehriff, und Weifer forscht, und fich vom Pobel trennet.
- Misbergnugens Strobm, entfpringt aus uns allein,
- fich nicht glucklich glaubt, wird nie gufrie-
- Dinge find nicht bas, was fie im Unblick fcheinen:
- bas, was wir bavon im Wahn berauschet meinen.
- frehlich frommes hers, ift unfer hochftes Gut.
- wer fich felbft bezwingt, zeigt achten Selbenmuth.
- , was Gott gibt, geneuft; fich nicht mit Sorgen plaget;
- Glidt tein gröffere will; nicht weich im linglidt flaget;

Nichts

Nichts wunscht, nichts hoft, noch schent, weil ihm sein Glud gefällt, — — Der ift der größte Jürft, und klügste Mann der Welt.

Ein folches Mufter follte einen jeben gur Nachabmung aufmuntern; es ift aber einem Worterspiele abnlicher, als ber wirklichen Moglichfeit. Man fühlt fich ju fchwach eine folche Unternehmung ju magen. Giner ift ju leichte finnig und gu vermagen. Einsanderer binge- . gen zu furchtsam und zu einfaltig; und vielen mangelt die Gelegenheit fich zu unterrichten. So bleiben wir meistens por ber Sohe schwinbelnd am Berge fteben. Das Feld ber nuglichften Biffenschaft bleibt bbe, ungeackert liegen, und tragt nur Difteln und Dorner, wo bie muthwilligen furchtsamen Safen fvielen, bie blinden Maulwurfe mublen, die argliftigen Fuchse rauben, und die Birsche ben voller Deide vor hunden und Jagern gittern.

Ware die Vernunft ftets unfre Führerinn, wir wurden gewiß aus Nachsicht für uns felbft nie faumfelig fepn, unfere Einsichten zu erweitern, weil unser Glud von der Fähigkeit es zu wählen, zu suchen, und zu sinden abhängt. Es scheint aber im allgemeinen Zusammenhange der Dinge, daß die Verschiedenheit in der und angemeisenn Bestimmung, der Menschheit selbst mehr Vortheile, als Ehre und irdische Zusried benheit bringe; und daß der Schöpfer sogar eben diese Unvollsommenheit der Glieder, für seine weise Absicht im großen Ganzen geordnet habe.

Unfere angeborne, ober vielmehr selbst bes
förberte Schwäche; unfer so vielen Zufällen
unterworfener Glieberbau, und die Bedürfnisse
dieses Lebens, erniedrigen den arbeitsamsten
Geist, und beugen ihn unter das Joch der ängstlichen Furcht, oder des traurigen Mangels. Andere hingegen werden von Leidenschaften und
Wollustströmen hingerissen, und der Besit
des Ueberstußes an Scheingutern, ist ihre Hinderniß sich dem ächten Glücke zu nähern. Andere sind nur athemhauchende Maschinen, die
allein ein thierischer Trieb regt, und beren gemässeter Wanst, die zum Denken entwähnte
Seele gesesselt hält. Nur wenige vereinigen ben Willen mit ber Fähigfeit sich über ben gemeinen Saufen empor zu schwingen, und biese
fangen meistens zu spat an, wenn die reisen
Jahre schon nach bem Grabe rollen, und bes
Körpers Schwäche, bereits ein wirklich unheilbares Uebel empsindet. Ein jeder findet folglich auf Erden unübersteigliche Hindernisse zur
Bolltommenheit, oder dahin zu gelangen, wo
ber Scharssichtige gerne sepn möchte.

Wer steigt je zur Volktommenheit?
Sie wohnt auf eines Felsen Spigen.
Der Jüngling sieht die Strahlen bligen,
Erstaunt, und stieht die Möglichkeit,
Weil ihn des Weltrauchs Nebel decken.
Der Wigling stürmt berauscht hinauf,
Er strauchelt, bleibt im Wahnsumpf stecken,
Und hindert andre in dem Lauf; w
Der Feld verschlt die rechte Strasse:
Ein Diogen stirbt in dem Fase;
Der Träge bleibt im Thale liegen,
Er sucht nur sur den Leib Vergnügen,
Und wagt nichts jenseits der Gefahr.

Der Chrift fteigt nur bebergt beran; Die Engend fibrt ibn auf ber Babn. Sein Glauben bilft ibm aufwarts bringen; Er lebrt ibn Leibenschaften gwingen. Doch leiber! biefer gute Mann, . Fing gar ju fpåt ju flimmen an. Er fteigt; entfernt fich von ber Erben: Er fleigt, wird nie im Rlettern matt: Denn, weil et luft jum Stelgen bat, Rann er burch nichts verhindert werden. Er fleigt; er fommt ben Gpigen nab', Roch einen Schritt, fo mar' er ba . -Ja mobi! er taumelt, fallt, muß fterben. Und laft und auch fein Schicffal erben. Die Tugend weint, fie reicht bie Sand. -Er foll fich bis jum Ginfel fchwingen, . · Doch ach! - man fchartt ibn in ben Ganb Wen konnte fie je weiter bringen !

Bas nun bes Menfthen Ridfeit feblt,

Dat Gott für jene Belt gewählt;

Dort wird man erft bie Urfach wiffen;

Barum wir bier uns audlen muffen,

Sier bleibt für die Berganglichfeit, Und nichts als Unvollfommenheit.

Dieses ift das Erbtheil und allgemeine Schickfal ber Menschheit: und weil wir selbst nicht volltommen find, so können wir auch kein volltommenes Gluck auf Erben erwarten, und wären auch zu ohnmächtig, um es zu ertragen. Unser Verstand selbst ist zur Wahl der Begriffe zu schwach, zu flatterhaft und unentschieden. Die Menge verworrener Gegenstände umwölzten ihn, und folglich kann er auf die Instiezbenheit des herzens nicht wirken. Dies ist ein lingluck.

Wir benten und handeln nur durch fremde Wertzeuge; die Erziehungsgrundsätze verwickeln sich am meisten ben reifen Jahren. Weil diese Erbe nur ein Jammerthal heißt, so leben wir mit dem Vorurtheile darinnen, daß niemand hier glücklich sepn könne. Und wenn uns dann die Beurtheilungsfraft auch von irrigen Bogriffen überzeugt, so wird es doch schwer salen, sie zu verleugnen, weil unsere ganze Seele davon eingenommen ist.

Wenn

Wenn wir, im reifen Alter burch die hefstigkeit einer Leibenschaft, ober burch Leichtsinn, ober Vorurtheile von dem Wege der Wahrheit und Tugend abgewichen sind, so wird die Versunft nicht aufhören, und die Jerthümer und Sehler vorzurücken. Es sind aber die Erziesdungsmängel so fest eingewurzelt, daß nur wesnige die Kraft besitzen, sich mit Gewalt davon loszureissen, oder das, was wie natürlich angeboren ist, zu verlassen.

Die Reigung und Fähigkeit ber Aeltern bestimmet die Begriffe ihrer Kinder. Ein rache gieriger Vater, stößet seinem Sohne Wordsucht, ein, ruhmsuchtigen nur Stolz und Sprzeiz ein. Eine Mutter, die Gespenster und hererepen glaubt, erzieht gewiß furchtsame Kinder, die vor jedem Schatten erschrecken, und ist sie stolz auf thre Schönheit, so wünscht das Löchtere den gewiß nichts anders auf Erden, als Put und Niamanten um zu gefallen, lebt ohne Tugend, und glaubt sich an jedem Lage unglickelich, wenn sie nicht in Gestlischaft erstheinen und glänzen kann.

Dumme und baben boshafte Meltern lehren Kinder Magazine von guten Werken anzulegen, um fie gegen Bose abzurechnen, dadurch bilden sie aus Kindern guter Art, nur fromme Bosewichte, die sich auf fremde Rechnung alles erlauben, und die heiligkeit unserer Religion misbrauchen, schänden, auch wirklich lächenlich machen.

Ift bemnach bie Erfiebung nicht bie erfie und einzige Urfache, warum fich Eugenden und Lafter in gangen Gefchlechtern fortpflangen, wodurch der allgemeinen Gefellschaft fomobl, als einem jeben insbesonbere, ben es trift, fe viele widrige Folgen erwachste, und for will Menschen die wirklich gluckich find , sberie poch fenn tonneen, bennoch unglifelich bleiben, ober fich unglucklich glauben ? warum wirb both hoblibas Dauptaugenmert für den Denfor , farisas. Blud unferer Gefellichaft verfaumet? auch fogar ben benen vernachläffiget, die den größten Ginfluß auf bie Boblfabet gans jer Bolferschaften baben? biefe wichtigfte grage ju beantworten, geboret nicht in biefe Abbanblung, ob fie gleich bie Sauptquelle ent

becten

becken würde, aus welcher so viele unzufriedene Menschen Gift schöpfen. Es ist leichter einen Fehler anzuzeigen, und zu sehen, als ihn zu bessern und auszurotten, besonders, wenn er bereits verjährt ist. Männer, die Ehrenstellen betleiben, sind entweder für sich selbst, oder mit ihren Amtspflichten zu sehr beschäftigt, um gegen die allgemeinen Erziehungsmängel zu wachen.

Ein Marktschreyer barf aber bem mit einem Doktorhute geschmuckten Leibarzte gewis nicht sagen — ber Krante firbt, ich rieche ben kalten Brand, und ber herr Doktor leiben am Schnupfen. Ich bebaure bemnach als Menfchenfreund bie unglücklichen Bögel, welche das Schicksal trift, daß sie ber Vogelfanger wählet, um im Käfig ber Vorurtheile Klaglieber zu pfeifen, und Unerfahrne in bas Garn ju lo-cken.

Traurige Folgen vernachläßigter Erzieshung! was fur Ginfluß haben beine Folgen, auf das herz, auf bas Gluck der Menfchen! und wie schwer kann fich ein mittelmäffiger Geift aus den Fesseln jugendlich eingeimpfter Irrs

T3 thumer

thamer loereiffen , und jum Denten und fortiben ber Bahrheit gewöhnen !

Ich habe in ben erften Slattern biefes Werfes ilberhanpt gesagt, baß ber Mensch in ber Seherrschung seiner Leibenschaften schon all sein Olfick finden tonne; es mangle ihm aber ber Willen baju.

Diefen Sat will ich nun andarbeiten: und ben Seizigen, ben Auhmsüchtigen und Berliebten zum Segenstande wählen; auch in diefen Bepfpielen erweisen, daß wir eben bann unset Ungläck am eifrigsten bearbeiten und befördern, wenn wir ein geglaubtes, und nur in unseret Einbildungstraft entstandenes Glück erhaschen wollen. Wom Ursprunge, Fortgange, und ben Wirkungen bes Geiges.

arpar war arm, fein Temperament, ober feine Gafte find aber jur Melancholen geneigt. Er ift folglich in feiner angebornen Art, ober ber Befchaffenheit biefer Gafte gemaf, ichon unrufig, und nie gufrieben, als im wirtlichen Befige feiner Buniche. Diefe find aber wietlich ohne Biel, unbegrangt, und wie die viel-Bofichte Schlange geartet, bie nur ein Serfules überwältigen fonnte. Diefem Barpar will ich nun in allen feinen Schritten nachfpaben. und bie Stuffen naturlich fchilbern, mobutch er bis jum hochften Gipfel ber Ungufriebenheit. burch feine eigene Bearbeitung , und eifrigfte Bunicherfillung gelanget. Diefer Menfch ift jung, wohlgesittet, und befist Gigenschaften gefallig ju fenn, auch fich und ber Beit nut ich ju leben , und das Rothwendige ju verbie

**\\$** 4

Er fieht aber ju feinem Ungluck einen reichen Praffer , einen glangenben Sofmann, einen wegen feiner groffen Guter gefchatten Becheler. - - In bem Augenblicke ift er mit feinem gegenwartigen Buftanbe misbergnugt. Seine Bunfche verurfachen eine innere Gabrung: fein Berg emport fich, und macht ben Billen rege, welcher bisher in ungefannter Bufriedenheit schlummerte: feine naturliche Reigung jur Arbeitfamteit erwacht: er glaubt fich arm , fchamet fich über eine trage, muffige Rebensart, mablet fich feinen Belben gum nachquabmenden Borbilbe, und faßt ben Borfas, reicher ju werben. Sogleich empfindet er heute wirklichen Mangel am Rothwendigen: bie bisberige Rleibung , Roft und außeres Betragen fcheinen ibm feiner Geburt, feiner außerlichen Lage, feinem 3wecte nicht mehr angemeffen ju fenu: er wunscht alfo nur 10000 Gulben ju befigen, um bem Traumentwurfe feiner Bunsche gemäß, volltommen gludlich zu senn. In bem Augenblicke, ba er biefen Entschluß gebahret, erfennet er ben Geighals wirklich für bas elenbefte Gefcopf ber Erbe, bem er boch mirf=

wirklich nacheifert, will nur bie Mittelmaffig= feit bestreben , vertrauet auf feine eigene Rrafte, und lacht fpottisch, wenn ihm ein Menschenkenner fagt: - - Freund! hute bich! bu wirst geizig werben. Go eilet ber Elenbe ungefühlt staffelmeife und mit ftarrer Gebnfucht bahin, wo er heute ben unglicflichften ben verachtungewurdigften Menschen in feiner mabren Gestalt bebauert, und mit Schreden be= trachtet. Sich felbft, feiner eigenen Suhrung, feinem Willen überlaffen, weicht er nunmehr unvermerft aus bem Wege ber Bufriebenheit. Sein Wunsch hat ein Ziel, er will 10000 Gulben befigen, und in biefem Augenblicke find alle Rrafte angespannet, alle Leibenschaften gefeffelt, alle Triebe nach bem Gefichtspuntte vereiniget, mo er hin will. Er wirthschaftet, er arbeitet, er forget angstlich, bas Blud. bie Gelegenheit ift ihm gunftig, und je naber er den 10000 Gulben fommt, je glucklicher glaubt er fich. Raum find fie im Raften, fo fieht er mohl, daß diefe Gulden ju wenig find, um forgenlos ju leben. Ungefühlt gelangt er folglich mit langsamen und felbst gesuchten

**£** 5

Schrit-

Schritten bahin, wo just keine Anhe wohnet. Er fand aber die Ausführung des exten Borfates möglich, und deshalb will er ist 100000 fammeln, um eine Rulle mehr auf seinen Kosken schreiben zu können. Die Gorgen zur Bermehrung seiner Guter werden wirkender: die Wachsamkeit für das bereits Eroberte verdoppelt seine Beschäftigung. Die Furcht des Berlusts verursacht eine ängstliche Qual, die et bisher nicht kannte. — Er ist solglich in wirklichen Besie der gewünschten 10000 Gulzden weit unglücklicher, als er war, da er gar nichts hatte, und nur etwas wünschte.

Endlich gelanget er auch zu diesem Ziele: die 10000 Gulben sind wirklich ben muhsam durchwachten Nächten, ungenossenen Freuden und zitternder Wachsamkeit ersparet. — — Und er ist doch wirklich unzufriedener, als jemals. Er sieht millionenreiche Menschen durch Betrug, Krieg, Verleumdung und Schissbrüsche arm werden. Wie schreckbar, wie fürchterlich mahlen sich dergleichen Vorbilder seinem nunmehr zur Schüchternheit gewöhntem Geisel Furcht und Mistrauen bemeistern sich seiner

gan=

gangen Geele; und Angft und Zaghaftigfeit ringen mit ber nunmehr eingewurzelten Dabfucht. Er ift auf einer Seite mit Bermehrung, auf ber anbern mit Erhaltung feiner Gater beschafe tigt: alles mas er fieht, ift ihm schon verbachtig: fein befter Freund, ber ihn warnet, und vom Beize ablenten will, ift auch ichon ein Betruger, ober ein eigennutziger Menfch. Je= ber Sturmwind macht ibn vor Schiffbruchen gittern: jeber Blig verbrennt fcon feine Sau= fer und Pachthofe, jeber Silfsbeburftige ift in feinen Augen ein Bofewicht, ber fein Mitlel= ben , feine Menschenpflicht nicht verbient, weil er fein guter Wirth ift. Go burchlebt biefer gluctsuchenbe Thor feine beften und fur ben Benug ber Gludsguter bestimmten Jahre in einer Rette von Koltern, die er felber erfand, und indem er fie am bitterften fühlt, bennoch mit Sehnsucht ju vergröffern unausgesett fic bestrebet. Er will alfo Berr einer Million fenn, und weiter nichts; une in biefer fur ihn glud= lichen Aussicht bentt er - - wenn ich biefe Million befige, bann will ich mein bisheriges Lands.

Sandwert nieberlegen , ein Landgut taufen, und mir auch gute Tage zu machen wiffen.

So steiget sein Vorsatz von einem Ziele jum andern in das Unendliche. Seine Jahre verstiegen, seine Rrafte verdünsten ben unausbörlichem Wisvergnügen im Gegenwärtigen, für fünftige Bunsche; und je mehr er möglich macht, je mehr wächst seine Begierbe, weiter ju gelangen.

Da uns nun die Eigenliebe in allen Standen folgt, und ben allen Entschliessungen begeistert, so verursacht sie ben dem zuerst durch
Reigung, und bann durch Gewohnheit jum
wirklichen Geiz gelangten Menschen die gesährlichsten und unlöschbaresten Junten des Ehegeizes. Er mißt seinem Verstande, seiner Vorsichtigkeit das Glück zu, daß er reich ist: folglich sindet er sich weit klüger, auch ehrwürdiger, als die, welche nichts ersparen. Sein
mitwirkendes kaltes Blut läst ihn die Quelle
dieser neuanwachsenden Leidenschaft nicht kennen, weil ben ihm alles nur auf einen Gegenstand, auf Reichthümer gegründet ist, und er
außer diesem Gesichtskreise nichts sehen, ken-

nen, wiffen, noch erforschen will. Was folgt?
— er wird wirflich stolz über feine Fahigfeit, Schape guifammeln, mißt fodann frembe Ver= bienste nut nach bem Gewichte bes Gelbfastens, und verachtet ben Tugenbhaftn, weil er arm ift.

Dann wird fein Berg ben fremben leiben unempfindlich; und ift unfabig, Beranigen im Wohlthun ju fublen, es versteinert fich in felbftgefchaffenen Grundfaten, bie im Urfbrunge lobliche Lugend in bauglicher Birthfchaft. verwandelt fich in ben grimmigften Geig: er macht fich einen eigenen Glaubens-und, Ctaatsfatechismus nach feinen verharteten Grundfagen, und ber Chrift, ber Menfchenfrgund, und sogar ber ehrliche Mann wird unter die Fusse getreten, ober da mistannt, mo bie nimmer= satte Sabsucht ihren Iweck befordern muß, um ben elenben Sflaven feines blenbenben Metalls, auch in ben Rlauen feiner graufamften Gemife fensbuttel und Folterfnechte ber Rube, noch froblich jauchzen ju machen. Belder unseligel welcher verfluchte Menfch! welche Beifel für bie rebliche, fur die gelehrte, für die bentenbeauch tugenbhafte Belt.

Boju taugt ein foldes Ungehener, ein ftaupenswurdiger Anecht seines Goldes anders, als jum schreckaften Beyspiele für bie, welche eben im Begriffe stehen, ben ersten Schritt nach bem Abgrunde ju machen, wo unsere Rube, unser herz, unsere Seele bas schimpflichste Grab, und die sicherften Sollenmartern unausweichlich finden.

Erft sucht man Bedürfnis und Rothdurft, dann gelanget man jur Ordnung, von dieser pur Wirthschaft, dann jur Sparsamseit, sermerhin jur Sabsucht und endkäch jur höchsten Staffel menschlichen Unglücks, zum Geize Wie ist aber möglich, sich bis dahin zu verzsteist aber möglich, sich bis dahin zu verzsteigen? die Folgen sind ganz nätürlich, wie ich bereits erwiesen habe, und am allergefährzlichsten für den, der seine Sinkunste mit Aleinigkeiten zusammentreiden, oder von Sauernund Pächterabgaben, oder von verschiedenen Verzinsungen leben muß. Anfänglich achtet man einen Gulden, oder ein paar neue Schuhe nicht, bald durauf sinder man, daß 60 zusammengesparte Kreuzer einen Gulden ausmachen,

menn

und daß ale Schuhe tonnen geflictt werben : bann fucht man neue Erfindungen, um burch eigene Induftrie feine Ginfunfte ju vermehren. Diefes figelt nun ben Stolg: allgemach gewöhnt man auch bie Bebrufungen berer nicht ju empfinden, welche etwas ju unferm 3mede bentragen, wir werben, wo nicht, Eprannen, fo boch unerhittliche Schutgotter berer, bie füt uns arbeiten. Sieraus, folgt ichon ein ungefühlter Bang, oder Ausschlag zur Ungerech= tigfeit, wo bie Gewinnsucht fich im raubbegierigem Bergen eingenistelt bat. Enblich fangt der grithmetisch ober burch Originalphilosophie instematisch geizig geworbene Mensch wirklich an, feinem eigenen Leibe und ber Zufriebenheit, monicht gar Chre und Gewiffen bem Gelbfaften aufzuopfern. Buerft schaft er bie Pferbe ab, um bie Bufeifen ju fparen. Dann lagt er fein Sausgefinde Mangel leiben : bann trinkt er Baffer für die Sesundheit, und spart bas, Beingeld: dann bricht er fich die eigenen Beburfnife feines Dagens ab , überrechnet auf bas genaueste, wie viel er monatlich erspart,

wenn er täglich ein halb Pfund Fletsch wenisger verzehrt. Der Betrag bieser Summen wird für den Jahrgang überschlagen, und zu Kapital gemacht, und dieses für 80 Jahre (denn der Beizige benkt nie an den Tod) nebst Iinsen der rechnet, füllet einen ansehnlichen Raum im verschlossenen Geldkasten. Endlich entreist sich ein solcher Elender zuletzt sogar das Nothbürstige, leidet den bittersten Mangel im wirklich besitzenden Ueberstuße, und lebet arm und versächtlich, um reich zu sterben.

Wer an dem Brunnen steht; und doch vor Durft verschmachtet,

Ift einem Geighals gleich, ber feinen Schap betrachtet.

Die unaufhörliche Beschäftigung, seine Rapitalien und Renten in Sicherheit zu segen, macht ihm enblich sein Haus, sein Zimmer zum Gefängnisse, er entsagt platterbings allem leibelichen auch geistigen Vergnügen ber Welt, und wird ein Menschenfeind. Ift nun sein herz

bon Ratur bofer Art, ober befigt er angeborne Lafter, bann ift tein Berbrechen, feine Schandthat groß genug, bie er nicht ben Gelegenheit einer Ersparung , ober bes Eigennuses unbedenflich begehen wirb. Wehe bem Dorfe, wo ein folder Bogt ju gebieten bat! wehe bem Staate, mo ber Minister, ober Justigreferent geigig', ober auch nur eigennugig ift! webe den Rinbern, die ein geiziger Bater für die Belt ober für ben himmel erziehen foll bie unglidlichen Tochter werben gewiß unter bem Decimantel ber Religion gewaltsam in Monnentloftern begraben. Die Sohne bingegen, welche niemals eine rechtschaffene Sandlung jum Borbilbe feben, megen Sparfamteit bes geizigen Baters, ihre Beit zu gar nichts Muglichem anwenden tonnen, und die in ber alten Perucie ihres feligen Grofvaters, pabua= nifche Doftorbute verbienen follen, werben muthwillige lieberliche Taugenichts, ober bleiben Ignoranten, wenn fie endlich bas vaterliche Joch abschutteln, und nie von feiner anbern Tugend als Sparfamteit, und Zusammen-Trends Odr. V. B. fchar-

fcharren gehört baben. Gie gerforengen ben Rappiaum, und geitiger Meltern Kinber finb gemobulich Berschmenter, und im Alter elembe Menfchen, bie fich, auch ber Belt gur laft leben. Ein Beigiger ift bemnach nicht nur für Ech ber Welt tobt, unfahig Freunde ju ermerben , auch au erhalten , fondern schadet bem Ctaate noch baburch, bag er entweber ungefunde, ober unwiffende, und lafterhafte Radfolger erzieht. Die Klöfter allein gewinnen Bortheile von ihm, weil er um feine Rinder aus ber Berforgung zu bringen, bie 3abl bet Monche und Ronnen vermehrt; auf bem Sterbebette bingegen, vom Bormurfe unrechtmaffig erworbener Guter, im Bewiffen gerührt, wirft er seine verschimmelten Thaler aus einem tobten Raften in ben anbern: benn biefes ift wirklich bem Geizigen eine Freude, wenn et noch gefichert borfeben fann, baß fein Gelb im Rlumpen ungetrennt jusammen gehalten wird, und niemand feiner Arbeit Frucht genieffen Beffer erlangt er biefen 3med aber fann. nicht, als wenn er auf folde Urt feinen Chat

aus einem Gefängniß in bas andere überträgt. Es ist demnach auch sterbend der Geizbals unvermögend eine eble ober rechtschaffene Sand-lung zu begehen. Welche entsetzliche Blindheit ist es demnach in dieses Laster zu verfallen, und welcher unvergebliche Eigensinn, darinnen zu beharren,

. Auch ber vernunftigfte Mann , auch ber Gelehrte und Menschenkenner, auch ber Chrift, ber gange Bucher auswendig gelernt bat, bie pon der Religion handeln, gerath ungefühlt in biefe grobfte Schwache menschlicher Brrthumer. Denn die argfien Geighalfe find gewohnlich auch allezeit bie ftrengften Betbruber, und beten fleißig fur bie armen Seelen berer, bie burch ihre Lieblofiafeit und Sabsucht im Elende verfcmachteten. Gie werben auch mit faltem Blute, Wittmen, Baifen und Rechtsbedurf. tige unterbruden , ohne Barmbergigkeit ihre Sporteln ober Unterthansgaben mit scharfer Erefution eintreiben, aber am Frentage Fleifc effen, ober einen Segen verfaumen, bas wirb bie einzige Cobffinde fenn, welche fie ju begehen scheuen. Woher eutspringen aber biefe Folgen? weil man seinen eigenen Kräften zu viel vertrauet, im Ursprunge den Fehler weder kennt, noch achtet, dann aber durch Gewohn-heit verhärtet, den einmal eingeprägten Eisgensinn wirklich als eine Tugend verehrt, auch unsehlbar glaubt.

Bie schwer, wie unmöglich ift es beffhalb, einen geizigen Menfchen ju aberzeugen, baß er wirklich geizig ift. Ronnte biefes gefcheben, er wurde fich unfehlbar vor fich felber schamen, und in eben bem Augenblicke von Reue und Schande beffürgt, frengebig und wohlthatig werben. Er weiß aber alle Einwurfe, Mora-Ien und Lehrsate babin ju beuten, und ju bem Mittel ober Gefichtspuntte ju leiten, worans bie Quelle seiner Leibenschaft floß, und wird antworten: - - Id verlange und bedarf pon bir nichts, folglich geb ich bir auch nichts. - - Spare etwas, fo haft ou etwas! --Dber er wird fagen : - - bu empfindeft Rrenbe in frember Freude, bie bu verurfachft, folglich bift bu ein Berschwender! (so nennet er groß=

großmuthige Menschenfreunde, bie nicht fur ibren Wanft allein leben.) 3ch hingegen, finde schon alle meine Zufriebenheit, mein ganges Glud, ja gar ben Vorschmad ber himmlischen Wonne, im Sparen und Wirthschaften. Die Maffigung, die eble Sparsamteit ift bie Krone. bie Gebahrmutter aller Tugenben; bie Enthaltung vom Genufe meines Gutes, ift ein frenwilliges Opfer, welches ich Gott bringe, ber mich mit Gutern gefegnet hat , bie fich mein Rleif erwarb. Riemand bat mir bengefanden, bas, mas ich habe, ju ermerben, und mich so glucklich ju machen, als ich wirklich bin. Der gottlichen Gnabe allein bin ich Dant schulbig , bie mich fegnete. Indeffen ber schäftigt mich mein Geldfasten so angenehm, als ruhmlich; und wenn ich gleich niemanben Sutes thue, fo schabe und beleidige ich hingegen auch niemand, als ben, ber meine Silft fucht, meine Barmherzigfeit bedarf, ober mir in ber Noth, wo ich ihm als ein mahrer Freund bepfpringe, brenfig pro Cento Intereffen bejahlen muß. D Webe! o Webe! Die Welt ift

verderbt, fie ift vertehrt, und voller Bosheit. Der Satan, ber bofe Feind, ber Lugifer, bie permalebente Schlange verführt bie liebe Rugend jur Berfchwenbung, und fturgt fie burch Neppiafeit und Wohlleben in Armuth, und bann in Bergweiffung. - - Dir hingegen ift mein Bobnzimmet, mein felbst gebautes Bans, mein allezeit gefüllter Gelbtaften, fur ben ich allein mache und lebe, auch meine Belt, mein himmel, meine Seligfeit, mein trenefter Rubrer und Lehrmeister , der mich von Gunden, Berführung und Ausschweifungen abhalt: und and meinen Sarg ber mich dereinst ohne mein Beld einschlieffen soll, will ich meinem Rachbar, dem Tifchler erft 3 Jahre nach meinem Tobe bezahlen laffen, weil ber Mann fein quter Birth ift, und mit bem Gelbe nicht umqugeben weiß. Man table mich übrigens, wie man will; biefes geschieht nur von Lenten, bie mir um mein Gelb neibig find, ober meine Bilfe bedurfen. Dichts, in Ewigfeit follen fie nichts von meinem Gelbe erhaschen. Genng, ich finde eben fo wenig Bergnugen in ber Grofe muth,

muth, als biese Narren in ber Sparsamkeit. Was sollte mich benn wohl bewegen, großmusthig zu handeln? — Fühlloser Bosewicht! unwürdiger Mensch, ber du ben Iweck bes Schöpfers, und deines hierseyns missennks Unnüges Mitglied unserer irdischen Gesellschaft! womit wirst du die himmlische verdienen ? Erche ger, seichter Geist, der du in deinem ganzen Leben, auch nicht einen Augenblick die Freude empfindest, die aus Rechtschaffenheit, aus edeln Empfindungen entspringet! Bedrängte, Erost lose gehen seufzend von deiner Thüre. Bist du reich an Schäpen, die du andern nicht mitzustheilen, noch selbst zu geniessen besigest?

Was macht nun wohl unglücklicher auf ber Erbe, als ber Seiz? Wodurch wird man ober geizig? Durch Begierde glücklich zu senn. Satzte mancher den Borsatz nie gefaßt, reich zu werzben, oder sein Slücklim; Besthe sicherer Süter nicht gewünscht, sonwäre et auch nie unglücklich geworden. Eben Dieses ist mein Satz, den ich behaupte. Das Verlangen, der Bunsch nach Reichthümern war eigentlich allein die Quelle seines muhseligen Lebens. Denn hätte

u 4

į

Sarpax ben 3weck nicht erreicht reich ju werben, so war er sicher unzufrieben; er erlangt ihn aber, und wird durch Gewohnheit ju sparen, und durch Begierbe seinen Borsat auszusähren, wirklich geizig, folglich der unruhigste Mensch der Erde in benden Fällen, durch seinen Willen, durch seine Schuld, durch die irrige Wahl zur Jufriedenheit zu gelangen.

Ich bitte meine Lefer ben biefer Belegenbeit, um turges aufmertfames Rachfinnen, über bie Schwache unfres Berftanbes, über bie Salsfarrigfeit unfres Billens, und über bie irtigen Begriffe; wodurch wir unfer Schicffal ichmieben. Man febe boch einen Geizigen, ber auf feine Guter trost, und in den niebertrachtigften Reffeln friechenb, bochmuthig prabtet. - To bin glucklich, ich bin reich, folglich bin ich ba, wo ich senn wollte. Man sehe, fage ich, diefen Menschen, ber mit bem ibm unbrauchbaren Golbe, eben wie bie Rinber mit Bafferblafen fpielet. Man betrachte ihn aufmertfam, wenn biefem eingebilbeten Gludslieblinge, nur etwan fein Baarenfchiff ju Grunde geht, ober fein Saus verbrennt, wenn er gleich

noch neunzig andre Wohnungen für Binfe ver-Wie erbarmlich schrenet er nach miethet bat. Rettung und Silfe! Bie entstellt find feine Gefichtsidae! wie troft = wie bilf = wie rath = wie freundlos ift ber Elenbe ben allen feinen Reich= thumern, ber fich auch im fleinsten Berlufte nicht zu faffen weiß! Er wagts, ben Abgang burch nenen Wucher und Abbruch feiner außerften Rothdurft ju erfeten. Der Unichlag fehlt, ober ber Sagel vermuftet ihm ein Stud gelb, wenn er noch 10000 Malter Früchte auf bem Boben liegen bat. - Gleich vermanbelt fich fein Schmer; in Raferen: er beschuldigt ben gerechteften Gott einer Graufamfeit. Gein Leben. Die Welt wird ihm eine gaft, er verzweifelt. und municht und fturgt bie goldfüchtige Geele in bie Gefellschaft ber Enclopen, um nur an ibrem Umboß mit Metall beschäftigt ju fenn. Dber er wird weichmuthig, verzagt, bie Sowermuth bemeistert fich feiner Geelenfrafte: und ber von Gram entnervte Leib taumelt ben ` Seulen und Seufzen zum verächtlichsten Grabe, wo ihn niemand bedauert, und feine Erben, auch bie von ihm mistannte und mishanbelte Tugend, Freubentange anftellen, und fagen: -

Hier liegtsber Narr ber geizig wurde, um glucklich zu werben. — —

Ich habe nunmehro gesagt, worans ber Geiz ben dem armen Menschen entspringe, der Reichthum wünscht, um glücklich zu senn. Mancher hingegen wird geizig, weil er viel Gelb von seinen Vorsahren ererbte. Ben diesem entssteht der Geiz aus Erziehungsgrundsägen, Gewohnheit und Hoffart. Er sieht im Vorbilde seiner sparsamen Uhnen, daß sie wegen ihres Geldes verehrt wurden, und sein Vater war ein Mann, von dem man erzählt:

Eimon ber Geighals fchrieb, und macht fein Bunft auf's ?,

Sein Freund fragt ibn warum? Er fragt fich in ben Saaren.

Berschwenden fagt er, will ich nie, Berschwender! lern von mir, die theure Dinte sparen.

Diefer pragte ibm ben Lebrfas ein: - -Mein Sohn! Reichthumer erben ift ein Glud. fie bewahren, ift eine Schuldigfeit, und fie vermehren und berdoppeln bie einzige Ehre, melche ein Mensch bestreben foll. Mit biefem Grundfate aufgewachsen, glaubt er mirtlich. baf jebes Rapital, welches er in ben Raften jurud legt, ibn auch ichon eine Staffel ebr= wurdiger mache. Diefe Urt von Geit ift angeboren, burch fcheinbare Grundfate regelma= Big gefchloffen : burch Bepfviele eingepragt : burch eingeschränttes Forschen bestätigt; burch Erfahrung bewährt, folglich vereinigt fich ber naturliche Gefchmack mit ben Vorurtheilen ber gefährlichften Art won Gigenliebe, und bie ju erft angenommene, bann unwiebersprechlich er= taunte Mennung, mit Eigenfinn verfteinert, wird endlich ein Glaubensarticel. Chen biefes ift die allerverachtlichfte Urt von Geighalfen , die burch feine Bernunftichluffe ju beffern, aber ju überzeugen find, weil fie durch verjahr= te Gewohnheit allegeit gleich, und nur nach einer Richtschnur benfen , wirfliche Wolluft im Gparen finden, und folglich ibr Berg gegen alle menich.

menschlichen Sublungen und PRichten unempfinblich bilben. Bulett wird ihre Bernunft unter bem Gehorfam ber Sabfucht bergeftalt gefangen gehalten, bag fie fich fur teine anbren Begriffe, als fur die ausbehnen. oder mirtenb zeigen fann, wo merfantilifche Ausrechnungen ben Beift beschäftigen, welcher in Biffern und Culculiren feine Rrafte verschwendet, und am Gelbfaften im Sandelsfomtoir fein Grab mablet. Ein folder Mann ift wirflich beang-Rigter und weit unruhiger, wenn ihm ein Rapital bezahlt wird, und er es andersmo ficher anlegen foll, als wenn ein ehrlicher Mann bie tagliche Mothburft fucht, ober von Schuldnern geangfligt wirb. Ift ibm Todann fein Reichthum nicht eine wirkliche Burbe? Mannichmal vermischt fich zugleich ber Reib mie bergleichen Gefinnungen, und er fuhlt neue Foltern, wenn er einen Reichern fieht, als er felber ift, ober wenn fein Nachbar burch Induffrie ein Prozent mehr als er von feinen Bachtern empfangt. Much bas Brot, welches feine beften Freunde einschlucken, misgonnt er ihnen, und macht es wie ein hund ben bem Luber.

Der hund ber nicht mehr fressen kann, Sieht boch den andern neidisch an, Und will, was er nicht kann verzehren, Dem Freunde zu geniessen wehren. Wie mancher Mensch muß hunger leiden, Beil hunde ihm sein Brot beneiben?

Die Art bes Geiges, wovon ich bier geham belt habe, ift eigentlich bie, welche aus bem melancholischen Temperamente fliesfet. Ein folder Menich ift der Eigenschaft feines Blutes und Fibernbaues gemäß, beständig ungufrieben, beangstigt, und vorsichtig. Die ift fein Berg rubig, feine Sablucht gefattigt, noch fein Auge und feine Stirn beiter. Er fieht allezeit mit Schuchternen und verzagten Blicken in die Butunft, und opfert folglich bie gegenwartig mogliche Zufriedenheit ber unficheren und mahr= icheinlichen fünftigen Beit. Ben folder Gemuthsbeschaffenheit, und naturlich schuchter= nen Anlage, ift feine Sparfamteit eine Rolge vermeinter Vorficht und Rlugheit. Ein gesets tes Befen, ein ftanbhafter Borfat begleitet feinen Entwurf. Gein Lebensplan ift babin gerich=

richtet, fich im Alter forgenlose Tage zu versschaffen, um die Früchte seines Fleiffes ruhig zu genieffen. Auf diesen in fich selbst vernünftigen Grundfatz gestützt, lebt er sparsam, und gelangt stufenweise zum hochken Sipfel bes Seizes.

Der Sanguineus hingegen, welcher im Jugenbfeuer, und schnellem Umlaufe seiner Saste, ohne leberlegung entschließt, leichtsinnig benkt, sich keine finnliche Freude versagt, auch keinen Trieb nach Wollust dämpset; dieser wird ein Verschwender. In diesem Justande belebt, und erringt er nothwendig Wangel, Bedürsusse für seinen Zweck, Verachtung, und lernet Freunde fennen, die ihn ben widrigen Vorfällen, ober im selbst errungenen Unglücke hilstos verlassen.

Diese hise, diese Wollustneigung verraucht, bie anwachsenden Jahre schwächen ben Gliedersbau, und sein subordinirt, ober bas begleitente vermischte Temperament des herrschenden, gewinnt aus gleichfalls mechanischen Ursachen bas Obergewicht. Es wird folglich ein Cholerischen, Melancholitus, ober Phlegmatitus. Sogleich erwacht der Verstand; wirft mit weniget

Hinderniß; er sieht die begangenen Fehler; fängt an vorsichtiger abzumägen; vereitelt die bisherige Trugschlusse; und entscheidet eine andere Lebensart. Raum ist dieser Grundriß entsworfen, so wird der chmalige Verschwender zurft ein ordentlicher Wirth, dann übettreibt er seinen in sich selbst guten Vorsat, und wird allgemach ungefühlt wirklich geizig.

Sehen wir dieses nicht in täglichen Vorsfällen und Benspielen, daß junge flüchtige lüsderliche Verschwender, im Alter, eben der Liebslingsneigung, für die flealleinzu leben schienen, den bittersten Abbruch machen, und ihre, der angearteten Fühlung sonst eigene Tugend, unsbemerkt mit dem geschwächten Körper verlieren; endlich gar in das Entgegengesetze verfallen, folglich in Fehler und Schwächen gerathen, auch sogar Laster lieben, die sie ehebem für verabscheungswürdig erkannten, und für sich unwirksam glaubten.

Das ift eigentlich der elende Mensch in feiner natürlichen körperlichen Gestalt, welcher fich so viele Vorrechte vor den Thieren zumißt; der seinen Willen gang ungebunden glaubt;

feinen Verstand in bas Unendliche erhebt, tieffinnige Grundfase ergrubelt, ja fogar mit Leibnigens Seelenfraften ben Lauf ber Geftirne abmeffen will, fur fich felbst hingegen fo wenig Achtung bat, bag er nicht einmal untersucht, was er felber ift, mober feine Freuden, fein Blud, ober seine Schwächen und Seufzer Rammen, und wie er bie erften beforbern, aufwecken, und maßigen, biefen bingegen fubn begegnen, ober vernünftig vorbengen tonne. Wer hierinnen aufmertfam ift, ber allein tann die Religion am vortheilhafteften nuten, um gegen angeborne Fehler mit mehr Rachbruck ge tampfen, und feinen Willen aus ben Reffeln ber verberbten Ratur zu entwickeln. lim besto ruhmlicher ift ein folder Rampf, welcher febler übermaltigt, bie mit und felbft entftanben find, und in unferm Blute wirfen. lind aus eben biefem Grunde mare es bem Chriften vortheilhaft, wenn er neben feinen Glaubenslehren, auch jugleich lernen mochte, was eigent= lich ber Mensch in seiner thierischen und medas nischen Gestalt ift, und was er werben tonne, wenn man gegen ben innern Feind, ber in uns

felbft mutet, die Waffen weber ju finden, noch ju führen lernet.

Ein im Alter geizig geworbener blutreichen Menft, behalt meinen aus Erfahrung be mabeten, auch erwiesenen Gaten gemäß foli genbe fichtbate Merfmale, welche ibn von an bern unterscheiben. i) Er hat burch Prufung / an feiner Saut empfunden, mas Freunde, bie er von feiner Frengebigfeit maftite, bann finb, wenn man felber Roth leibet; beshalb wird er mistraulicher , als ein anderer , und mable nur Reiche und Beigige git feitiem Umganges von benen er aber auch leicht betrogen merben fant, weil er nach feinem eigenen herzen bie Reblichkeit ber andern beurtheilt. Der Durfs tige und wirklich lingludliche hingegen ift ber thm verachtlich; and wird enflatt Etofts und Bille, nur Berwarfe und Schmach empfinden, weil er alles nach eigener Elle abmifit. und wirflich glaubt, baf alle Armen auch Berfdimender waren. a) Ift er im Bauernftanbe gebos ten, fo bat er in ber Jugent nichts erfpart, feinen Leib burd luberlichen Gebrauch ge fomacht, und bas Birthichaften im Alter tans Trends Odr. V. B. ibm

ibm feine Bortbeile mehr verschaffen, weil er bie Rrafte, etwas zu verdienen, verloren bat; er ift folglich ein unfehlbarer Bettler. Tit er aber ein gurft, ober ein Lanbguter befigenber Rann, fo mirb er um alte Chulben zu bezablen, bie Unterthanen um besto mehr bruden, und ihnen Erbapfel und Ruben, als die nahrbaftefte Roft anprebigen. 3) Db er nun gleich fein Berg für frembes Unglud verfteinert, und teinem Elenben einen Beller giebt, auch ben aufferfien Grab bes Beiges in allen Borfallen thatig erweiset, so wird boch feinem eigenen Baude nichts feblen, und fein Sifch ficher mobl belett fenn : ein Gaft, ein Kreund wird ibm mirflich Vergnügen verurfuchen, wenn er in feis nem Sause ben Werth von 100 Rthlr. in ben Dagen begrabt, ben er boch in bochfter Bedurfniß mit Beib und Rindern, auch nicht mit Vorschuß eines Groschens vom ganglichen Untergange retten murbe. Er ift alfo geizig in allen Borfallen, aber frengebig ben Tifche, und schatt fich wirklich glucklich, wenn er benen ju effen giebt, Die feiner Schwache fcmeicheln.

Der Choleritus balt ben Rubm fur feinen Chrgeit und Gigenliebe ift feine ent= Abaott. blofte Seite. Seine Entwurfe um gludlich gu fenn, haben bemnach teine Schranten. Sie find vervielfaltigt, und ihr Biel ift nur amboche Um nun babin ju gelangen, les ften Gipfel. bet er fich gang allein, und sammelt und sparet Schäße jusammen, um baburch alle Sine berniffe aus bem Bege ju raumen, auch bas zu erfaufen, mas er nicht verbienen, ober burch Runftgriffe erfchleichen fann. 'Er wird folge lich fur alle Gegenftanbe und menfchliche Rube lungen unempfindlich, ja fogar in feiner taglichen Lebensbedurfniß geizig; bingegen auf ber Seite feiner Schwache, bas ift, um Ehrenftaffeln ju erflettern, ober feinen Stolg ju fie Beln, wirflich frengebig, auch mohl gar verfchwenberifch fenn. Er giebt aber nie ohne Eis gennuge, noch wirtfamerUrfache für feinen 3med. und ift aus biefem Grunde unfehlbar ein bochfis gefährlicher Bucherer, beffen naturliche Scharfficht alle Gemiffensvormurfe abzulehnen, ober ju entschuldigen weiß, wenn er fie meber recht fertigen noch verbannen fann. Bie fann aber

ein folcher Menfch jemals glucklich werben, weil feine Buniche fich ben jeber Eroberung vergrößern, auch wirklich unersattlich find? Bom Sabndrich bis jum Felbmarschall ift er unjufrieden, und bauft bie Beburfnig fur jebe Staffel. Sat er aber auch biefe erftiegen, und fieht jurud, bann wird er jentnerschwere Butben erblicken, bie er begierig auflub, und freus dig abschüttelte, um noch größere ju übernehmen. Sein Vergnugen ift überhaupt nur augenblicklich, ben jeber Bormarteruchung jum 3mede, beffen Gefichtspunft unbegrangt ift. Beine Sorgen bingegen find unausgefest, bas Erfletterte ju behaupten , und bober ju ruden; folglich begleiten ibn überall bie Sarpien und flatternde Gespenfter unruhiger Traume und Ift er aber ba, mo er fenn Schrectbilber. wollte, und wirklich Feldmarschall : bann fieht er anbre Mitbruber, bie eben biefe Ehrenftelle burd Miebertrachtigfeit, Bufall ber Geburt, ober übel ausgetheilte Dofgunft, weit fchnellet als er erftiegen baben. Er fiebt ibren innern Unwerth, und ichamet fich vor bem Schatten feiner geglaubten Große, entbedt ben Errthum

falfcher Scheinguter, und beharret bennoch barin, weil er ichon grau ift, und die vom Alter geschwächten Rrafte ben Geift zu neuen Origie nalentwurfen unfabig machen. Ifter benn ben erlangter Ginficht nicht wirklich unglucklicher als er mar, ba er Chrenftellen wunfchte ? Rest ift aber alle Abanderung ju fpat, bie gewohn= te Chrsucht beberricht ibn, betaubt alle Vernunftschluffe, und zwingt ihn geizig zu bleiben, um bie feinem Stande angemeffene Pracht ju Jest forget alfo ber Rarr für unterhalten. prachtige Liverenen, und fur bie Erhaltung eines Schwarmes von Aufwärtern, Die ibm ' Sorgen verursachen, wobon er fur fich felbft feine Aruchte genieffen fann. Wie gerne mochte mancher eine mit Sebnfucht erftiegene Chrenftaffel, ein fur feinen Beift wirklich befchwerliches und ihn nur beunruhigendes Amt nieberlegen, auch Unabhangigkeit, und Bufriedenbeit mit fich felbst mablen, wenn falfcher Chrgeit und Borurtheil ibm nicht ben Willen fefe felten ? Dann benft er -

Rimmt man bem Efel seine Barbe, So halt er ja mit Frenden still, Doch nimmt man und der Aemter Burde, Geschiedt's, weil man und strafen will: Und wenn man seine Shrenstelle, Aus frepem Willen niederlegt, Dann rühmt die Welt der Großmuth Quelle,

Die für ben Ruhm Berachtung hegt. Wirft aber ein gequalter Saul Den schweren Reuter von bem Rücken, Dann heißt — — bie Schindmahr ift ju faul,

Dann wird die kaft ihn doppelt bruden. Go schliesset unfre Welt verkehrt. Ich muß gesuchte Burde tragen, Wenn Ruhm und Sabsucht mich beschwert.

Was wird man jest vom Efel sagen, Der in den Joche seufzt und spricht — – D Gott! erkennt die Welt dann nicht, Die Last gewünschter Stlavenketten? Ich trage ja nach meiner Pflicht,

Wer

Wer wird mich von der Burde retten ? — — Thor! schweig! Du bist nichts beffers werth!

Denn folch ein Gluck haft bu begehrt.

So gehts eigentlich bem Ruhmsüchtigen, ben Schaam und Verwirrung zur späten Reue führen, so balb er die Augen öfnet, und die Richtswürdigkeit seiner Größe betrachtet, die ihn zum Geize, zur Gewinnsucht leitete, wodurch er zu unaufhörlichen Foltern gelanget, die ihn wie nagende Furien bis zum Grabe begleiten.

Gerath ein großer herr in diese Schwäsche; wie bedauernswurdig sind seine Unterthabenen? Er wählet sicher einen Alexander zum Muster. Die herrschsucht bemeistert sich seisner Seelenträfte. Um große Entwürse auszussühren, oder blutige Bortheile zu ersechten, muß er vorläusig Schäße sammeln, und wird folglich geizig: beschwert das Land mit unersträglichen Auslagen, sein Gefühle sein Menscherz versteinert sich allgemach den fremdenkeisten: er wird deshalb erst unempfindlich gegen sich

feibft, und bann får die Belt unbarmberitg, granfam, blutburftig, eigenfinnig, und geizig: folglich eine Beitsche der Erden, ein Tyrann, — Endlich am Rande der Eroberungen fagt er wie der griechische Ueberwinder. — —

Freund! weifer Ariftipp! mein 3west ift wirflich toll, Ich andle mich bamit Athen mich rahmen

Ich quale mich, bamit Athen mich rahmen foll,

Anhmfucht und Seis find aus obangeführeten Grunden allezeit vereinigt, weil die erftere biefen gebahrt, und ohne ihn feine Schritte gewinnen fann.

Wird nun ehrgeiziger Choleritus alter, und ber schnelle Umlauf seiner fluchtigen Safete marter, dann steigt sein systematisch eingemurzelter Seiz wirklich in das Unendliche, besonders wenn ihn der mindeste Grad von der Melancholen begleitet. Bon tausend Anschlägen nach Sald und Ehrenstellen, darf nur einner mislingen, so ist ein solcher Mensch wirfalich das ungläcklichste Seschöpf der Erde. Alle

ihm eigene Rabigfeiten des burchbringenben, ober nie fatten Berftanbes, feben nichts mehr von ben wirklichen Gutern, bie er befitt, er fbannet alle Rrafte nur babin an, um funftig moglichen Uebeln vorzubeugen, feine Arbeit wird ihm fauer, teine Gefahr ift groß genug, ibn abenfchrecken, auch bie außerften Beltmeere werben muthig burchfegelt, um Schate au sammeln? bie er nicht bedarf. Die Grundanlage feines Glud's ift auf irrigen Babn gegrunbet, fein Eigenfinn ift nach Regeln flubirt, und wird endlich Salkstarrigfeit. -Ein murrifches Befen vertritt bie Stelle ber Ernfthaftigfeit, und je langer er lebt, je meniger lebt er fich; ber Belt hingegen, von melder er Ruhm und Bewunderung beffrebt , lebt er entweber jur Burbe, ober mobl gar jum Scheufal.

Ich bedaure bemnach ben, welcher mit biesem Natursehler geboren ift, ber fich nur ben benen in Tugend verwandelt, die ben bem ersten Versuche tief, und so empfindlich zurackfallen, baff sie in Zeiten forschen, und unmas sigen Bunfchen einen Kappzaum anzulegen lernen.

Der Bblegmatische gelanget auf eine entgegengefeste Art jum Geige. Gein Bunfc ift, wie ben allen anbern, bie Bufriebenheit. Diefe besteht, seinen Bernunftschluffen, unb angebornen Trieben gemäß, nur im bequemen, und unabhangigen leben. Und biefes au erlangen, braucht er Gelb, und faffet noch im flüchtigen Jugenbfeuer ben farren Entfchluß au fparen, um ein ruhiges Alter ju gemießen. Erage gur Arbeit, furchtsam gu großen Unternehmungen, in allen Leibenschaften maßig, und ein 🕒 Sflav des Dufigganges, bleibt er lebenslang auf feinem Mifte figen, will nicht, wie ber Cholerische in Indien, auf bem Schlachtfelbe, noch ben Sofe Reichthumer suchen; ift auch ju feig, ju verjagt, etwas Aufferorbentliches ju magen; beshalben mahlt er entweber ben Monchenstand, oder den hauslichen, und wird ein gandwirth.

Bier gerath er gleichfalls ftuffenweise gur ausschweifenden Sparsamkeit, und weil er felten weiter benft, als er fieht, wird er gwar weniger geizig , ale bie anbern; fur fich , fur Bebrangte , und Silfsbedurftige aber , beftb unempfindlicher. Bermischet fich ben ihm etwas von fanguinischen Reigungen, bann ift fein Beig meniger gefahrlich, als wenn er melancholisch wird. In diesem Kalle häufen fich ficher feine Gorgen , feine furchtfame Geele feufzet im traurigen Befananiffe bes gemafte= ten Rorpers; er figet Jahre lang im verschloffenen Zimmer: feine einzige Beschäftigung ift Rechnen, und Beldiablen. Aus Mangel ber Bewegung verbicket fich bas schleimichte Ge= blut, er wird jum Denken, Korfchen, und feis ne Behler ju fennen , taglich unfahiger , bie Tragheit verwandelt fich in Gewohnheit: end= lich feffeln ihn Gichtschmerzen, und folternde Rrantheiten an ben Geldfasten; und ber elenbe Mensch, ber Reichthum fur feinen Bauch wunschte, gewinnt burch übertriebene Lebensremachlichkeiten, und unterlaffene Bewegung, einen flechen, unbrauchbaren Leib, ber ihm mirf.

wirkliche Martern vernrfacht, die den Senuf aller irdischen Glücksgüter fidren, welche er ju erhaschen, und recht fest ju halten, ju seinem größten Rachtheile bestrebte. Apothoker und Merzte plündern nunmehr seine sestgehaltenen Schäse: der in den besten Lebensjahren franz se Leib gestattet ihm weder geistige, noch thierische Freuden, und beständig mit seinem wirklichen Uebel beschäftigt, nahet er sich frühzeitig durch eigene Schuld dem Grabe, von welchem er sich durch gute, sorgenlose Lage, zu entfernen glaubte.

And biesen, nur summarisch angemerken Benspielen verschiedener Sauptgegenstände, zeiget sich nun ganz klar, wie ungefühlt ein jeder durch die scheinbar beßlen Wänsche und löblichsten Bestredungen, stuffenweise zum Geize, und zum gefährlich sten Sifte für die irdische Ruhe gelangen kann. Mein Sat ist dem nach richtig — — Der Mensch weiß selber nicht, was er will, — — und schmiedet sein Unglück selbst durch Wünsche, deren Wirkung, innern Werth, und Folgen, er mistennt. Man darf also nur nicht den Borsat fassen,

faffen, reich zu werben, so ist der Reim des Seizes sicher vor seinem Ausbruche erstickt, welcher, wenn er einmal Wurzel gefaßt hat, ein unfehlbares fruchtbares Treibhaus ängstlischer Sorgen, und solcher Wartern wird, die uns die Welt zur Solle, uns selbst aber zum Genusse der ebelsten Freuden, auch aller Tue genbfrüchte unfähig machen.

Es folget ferner aus biefen erwiesenen Sägen, bag unfer schwacher Sliederbau, durch bie Vermischungsart seiner Safte, und mechanischen Wirkungen berselben, unfre Neigungen und Leidenschaften wede, tigele, bermehre, teize, und mindere. Sieraus entspringt die eigentliche Ursache, warum wir morgen eben das verabscheuen, was wir heute mit Sehnssucht zu besigen wünschen.

Ein frepgebiger, jum Wohlthun geneigter Mensch, kann bemnach, ohne es selber zu empfinden, den gesährlichste Seizhals werden, folge lich die Eugend sich in kaster verwandeln. So kann der heute rechtschaffenste, und wirklich werliche Mann nicht für sich gut stehen, bak er eben das über 30 Jahr sepn wird, was er

gegenratig ift. Der ist aufrichtige Rauf. mann tann in ber Tolge, wenn fich die Dabfucht aller feiner Pflichten bemeiftert, auch ein aroker Betruger werben. Der Golbat , ber Beld, welcher bem Morbgewehre geftern mit erhabener und beheriter Stirne entgegenqing, und feinen Rubm jenfeits ber Befahr fuchte, tann morgen ein verzagter Beichling fenn, und ben Lob ichenen, bem er geftern tropte. Go tann gleichfalls ber bifte Sittenlehrer ein argliftiger Uebelthater, ber treue, uneigennutige Staatsmann ein gelbgieriger Blutigel, auch eben ber Priefter, welcher nichts als Ergebung in ben gottlichen Willen predigt, und eremplarifch glaubt, ein habsuchtiger und nimmerfatter Beighals merben.

Wie beklagenswärbig find wir Menschen bemnach, ben unsern geglaubten Borzügen, und Seelenkraften! Alle unfre Entschließungen sind abhängig; und es gehöret mehr als Erkfahrung, mehr als ein scharfsichtiger Geift, weit mehr als Schulgelehrsamkeit dazu, um solchen Uebeln vorzubeugen, die ein mittelmäs figer Verstand nie in wahrer Gestalt abzuwäs

gen, folglich auch nicht zu meiben fähig ist. Glücklich bemnach! brenfach glücklich ist ber, welcher auf eigene Kräfte gar nichts vertrauet! ber Natur in allen ihren verborgenen und sinn=lichen Wirtungen aufwertsam nachspähet, und frembe Benspiele zur Nichtschnur wählet. Da aber, wo er sich zu schwach glaubt, ober wirtslich unterliegt, seine Zuslucht in der Religion sucht, seinen rebellischen Willen zäumet, sein aufwallendes Blut dämpfet, und Gott um seine Gnade und Benstand auruft, der allein die Kräfte da zum Willen geben kann, wo der nur thierische Mensch ein Schlachtopfer seiner Leidenschaften wird.

Satte David die schone Bathseba nicht zu sehen verlangt, so mare Urias gewiß nicht ermordet worden. Sein erster Schritt zu Erfüllung seiner Bunsche, schilberte ihm keine Volgen; und zu spät erfuhr er sowohl für sich, als auch für den guten Urias, daß er sich selbst, und die Wirtung seiner frommen Grundsäse allein viel zu wenig kannte, auch diesen ersten Schritt hätte er vermeiden sollen, aus welschen die andern alle folgten.

Bewegt man ben Rompaß, fo frett ber Ragnet,

Der wieder notdwarts lauft, fobalb et rubig fieht.

Wem feine Leibenschaft ben Pflichtfompag vers wirret,

Dem zeiget bie Bernunft, warum bie Rabel ieret.

Alles, was ich nun vom Ursprunge, Wachsthum, und den Folgen bes Seizes gesagt habe, ereignet sich, und entsteht auf eben die Art, durch eben dieselben Triebfedern, bep dem Ruhmsuchtigen, welcher gleichfalls ben jeder Eroberung eines vorgesetzen Zweckes, neue Entwürfe macht, und seine Wünsche bis in das Unendliche aufthürmet, folglich auch da, wo er Zufriedenheit suchte, das Gegentheil sindet. Ich will also von diesem hier nichts besonderes sagen, weil Dabsucht, und Ruhmsucht sich auf gleichen Fußstapfen folgen. Bepbe sind nimmersatt, und undegränzt, bepbe gleich beslagens – und verachtungswürdig. Die Ruhmsucht, oder der Stolz, ist aber noch

weit gefährlicher, als ber Gelt, weil ein fole cher Menich gange Staaten vermuften, gange Welttheile unglucklich machen fann. 3ch werbe von biefem, ber Menschheit fo wichtie gen Begenstande, bep Belegenbeit eine befony bere Abhandlung Schreiben, ber Stoff ift gu weitlauftig, und bat ju viel Ginflug in bas gange Schicksal ber Menschbeit, um ibn nue in ber Oberflache auszuarbeiten. Der Raum Diefer Blatter gestattet es auch nicht; ich mur. be unvermerkt vom bochmuthigen Schulmeister und Pagobenbiener, bis jum macebonischen Belben fteigen, und biefes ift in meiner Lage. auch in theologischen moralischen Schriften nicht rathsam. Bom Geize barf ein jeber fagen und ichreiben, mas er will. Er beleibigt niemand, weil kein Mensch alaubt, noch übers zeugt werben kann, baß er geizig ift, (benn in diesem Falle bleibt er es gewiß nicht,) und weil Barpar felbft nur über bie geizigen Menfchen fcmabt, weil er nichts von ihnen erhas fchen tann. Dit bem Chrgeizigen bingegen, bat es eine gang andre Befchaffenheit. Seine Schwache ftammt aus bem Brabe ber Eigen-Crends Sor. V. B. liebe.

liebe , bie ibn begeistert , auch feine Begriffe und Sandlungen ordnet. Folglich Schriftsteller, welcher fich in diefes Beld maget, gewiß von allen Menschen und Stanben perhaft und verfolgt, weil jeder glaubt, feine eigene Geschichte in fatprischer Gintleibung m lefen, und weil er fich getroffen fühlt, icon von eben bem Stolze gereigt, ber ihn regieret, auch ben ficher verfolgt, ber fich erfrechet, ibm bie Wahrheit ju fagen, und feine Lieblingeneiaung lacherlich ju machen. Die Stolzen find insgemein die Machtigen , und biefes find ja bie Großen ber Erbe. Diese muß ber Gittenlebrer nicht aufbringen, sonst geht es ihm nicht besser als mir, ba ich ben Akenschenfreund mit ungebundener Feber ichrieb. Der Theolog und Rirchenlehrer allein, barf ohne Scheu predigen, und überhaupt bem Chriften fagen: --Mensch! was bift bu in ber Wiegen? ein bilfsbedürftiger Wurm. Und find wir nicht alle bon einerlen Stoff gemacht? was find wir allt auf Erben? elenbe Gunber und Miffethater. Ber bat und erlofet ? Jefus. nicht alle, ohne Ausnahme, zur Seligfeit be-Mimmit ?

stimmt? Ja. Bas ift nun für ein Unterschied in Gottes Mugen, groifden Beren und Rnecht, amischen bem großen Mogol, und einem Bettfer ? Gar feiner. Und mas find wir Menfchen alle, wenn wir im Grabe liegen? Staub und Miche. Ober bas, mas wir alle waren, ebt wir geboren murben. Lebt ber Reiche langer, als der Arme? Wie lange mabrt unfer Dier= fenn? Einen Augenblick. Ber ift in ber Ewigfeit groß? Der, welcher bier Plein und venactlich war. Und was ist der Ruhm auf Er. ben? Ein Rauch, ein Schatten ohne Rorper. Was bin ich? Ein armer Gunder. ein Fürft, ein Beltweifer, ein großer Mann im Staate? Auch nur ein armer Gunber. -- - Alles biefes lehrt ja bie Religion, und bie heilige Schrift. Alles biefes wird ja von ben Rangeln geprebigt; folglich burfte ja Bellert, als Sittenlehrer und Menschenfenner, auch schreiben .

Wer ift ber Große, ber bich ehrt? Sprich! fennt er ber Verbienste Werth? Set' ihn im Geist aus feinem Stande!

D 2 Bick

Bielleicht scheint bir sein Benfall klein? Bielleicht haltst du ihm werth zu fenn, Nunmehr für eine Schande.

Ich aber barf wohl benfügen: - -

Bift bu ein Rammerherr ben Sofe, werther Breund?

Bas bift bu in ber That? Ein Knecht, ber ebler scheint,

Als eines Bauern Anecht. Und mußt bu bei= nen Rucken,

Ben Zittern und Gefahr, fcmach, niebertrachtig bucken;

Du bist bes Fürsten Stlav, fällst vor ihm auf bie Knie, — —

Das thut bes Bauern Anecht, vor feinem Schulgen nie zc.

Nun schreibe, wer ba will, alles, was ich vom Ruhmsüchtigen nicht sage. Ich weiß aber, daß eben dieses Uebel die meisten Mensschen zeitlich und ewig unglücklich macht. Man lerne aus meiner Abhandlung, vom Ursprunge und

und Fortgange bes Geiges, auch auf die Auhmfucht schließen, und spiegle sich an fremben Benspiele, mehr barf, und will ich ben
biefer Gelegenheit nicht schreiben, und handle
hier von ber britten Gattung unglücklicher
Menschen, wie folget.

Der Wollustige und Verliebte sieht taum einen Gegenstand, so will er ihn auch schon bessigen. — — Die Schönheit sesselt seine Begierben — — Er wird unruhig — — und glaubt sich wirklich ungläcklich, wenn er sich von diesem Ziele seiner Wünsche entfernen muß.

Satte er nun im ersten Anblicke bie fernere. Gelegenheit gemieben, seine Leibenschaft mehr und mehr einzuprägen, und ihre Triebe burch Hofnung zu kipeln, ober hatte er ben Borsah nicht gefaßt, verliebt zu werden, so wäre er ja auch wirklich nicht unglücklich. Ift er nun nicht selber Schuld an seinem Misvere gnügen.

Wie seufzen nicht verliebte Seelen, Wenn Widerstand die Glut vermehrt!

Durch

Durch Zwang und Maje, Furcht und Que-

Bird nur der Trieb jum 3weck genährt. So gehes in allen unfern Dingen!
Man lerut durch Mangel den Genuff,
Durch Roth die Luft im Ueberfluff,
Durch Unterliegen tapfrer ringen.
Unch im Berluft fleckt noch Gewinn,
Wenn ich baburch belehret bin,
Das wahre Gluck recht zu benennen,
Und mich in meinem Gluck zu fennen.
Wer niemals will zufrieden sein.
Ift felbst die Ursach seiner Pein.

Jemehr Wiberstand und hindernissen wir nun begegnen, um bahin zu gelangen, wo man sich glücklich glaubt, besto bedauernswürdiger ist unser Zustand. Die Eigenliebe gestattet uns nicht, zu zweiseln, daß der Berstand, oder unsere personliche Eigenschaften etwas unüberkeigliches sinden konnen. Niemals zweiselt man an der Wöglichkeit seiner Wünsche. Der Ehrgeiz begleitet sodann einen thierischen Trieb, und auch ben dem in allen Fällen Tugendhas ten, wird endlich gar die Menschenpslicht an die Seite gesetzt, um Schritte für den eigensinst nigen Vorsatz zu gewinnen. Blind im sinnlischen Triebe, rennet man mit wilder hitze und losgesprengten Zügeln eben dahin, wo und ein unerträglich Joch erwartet, das wir frenswillig suchen; und kein Laster ist abscheulich genug, welches der Verliebte nicht begeben kann, um seinen Eigensun zu erfüllen. Wie bedauernswürdig ist ein solcher Mensch in seiner Schwäche, wo eben die Natur die gefährslichsten Funken andläst, welche auch ein sonst richtiger Verstand, eben dann in hellen Flamsmen ausbrechen macht, wenn er sie zu löschen glaube.

Alle Triebe bes Glieberbaues und seiner Safte, alle Leibenschaften und Schwächen ber Seele vereinigen sich jugleich gemeinschaftlich, um die Rräfte der forschenden Vernunft zu bestürmen. Um besto gefährlicher ist ein solcher Rampf, weil uns der natürliche Trieb nach Freude, die Neigung zur Wollust bewassnet, und mit Wedusens Schilde gegen alle Gefahren zu beschüßen scheinet.

Der beffte Rath, und bas einzige Rettungsmittel befieht bemnach in ber Aunft, bie erfte wirfenbe Urfache ber entftanbenen Unrube au meiben. Aber, ach! biergu ift ber weifeffe, ber fcbarffichtigfte Belt = nub Coidfels-Benner unfabig, auch vielleicht mur gliein ein wirflicher Beiliger vermogenb. Es erfobert, auch mehr als menfebliche Krafte, um ba aufanhoren ein Menfch in fenn, wo und chen bet fiffefte angenehmfte 3weck unfres Dierfeons reizet. Leichte Eroberungen find ungefliblie Clege får ben Blobfichtigen. Schwere bingegen, meden bie Eigenliebe, ben Borwis, ben Stoli, die Berrichfucht, und alle übrige Leibenfchaften, um bie Dinberniffe ju überftelgen.

Der Melancholische ist eigenstnnig: ber Sanguinische feurig, folglich blind. Der Cholevische durch Stolz im Widerstande gekipelt,
hartnäckig. Der Phlegmatische hingegen, anhaltend und furchtsam in der Liebe. So hat
ein jeder seine schwache Seite in dieser Leidenschaft, die aber auch niemand durch Ueberlezung zu unterstühen, weder Willen noch Kräf-

te befigt, wenn er fich nicht recht genau kennet, und durch Erfahrung dem Uebel auszuweichen weiß, welches er in unverdauten Bunfchen unbemerkt forgfältig ausbrütet.

Dan verläßt fich hieben, wie in allen Rallen, auf fich felbst, und je fchwerer bie binberniffe aus bem Bege ju raumen fallen, je reizender wird die Gehnsucht ju neuen Borthei= Der Geizige glaubte fich gludlich ben ge= wunschten 10000 Gulben. Und ich habe schon erwiesen, baf er es ben wirflicher Erhaltung einer Million noch weit weniger ift, als er es war, ba er nichts hatte, und wenig munich. Der Berliebte ift in eben biefem Ralle. Gein Berg fauchzet schon, wenn er eine fcone Sand kuffen barf, ohne zu wiffen, bag er eben hiedurch ein Berauschungsgift einsaugt, welches ihn beimlich nagt, und folange im Bergen brennet, bis eine lobernbe Flamme aufbricht, bie er nicht mehr zu bampfen vermag. Buniche fteigen bis jum thierischen Genufe, auf biefen folgt Misbrauch , Gifersucht , ober Efel, welche alle Freuden vereiteln, und ihn bem Geizigen abnlich machen, ber ben bem gefüllten and fo begierig befirebten Gelbfaften wirflich feufzet, und barbet. Rann er aber feinen 3med nicht erreichen, unb verfallt jufallig auf eine Berfon, bie feinen Antragen fein Gebor gibt; wie beflagenswürdig ift ein folder Thor, ber fich aus felbit gefchmiebeten Reffeln nicht mehr lodreiffen, ben Segenftanb feiner Foltern nicht flieben, und feine Banfche, Reianngen und nathrliche Rublungen wicht mehr anf einen anbern richten, ober bermechfela fann! Bebarricher Eigenfinn, ober Salskarrigfeit beift ben ihm Stanbbaftigfeit, unb vernunftange meffener Entichluß, beift Leicht= Alles, was feinen Lieblingsneigungen schmeichelt , ift Tugend; und endlich bienen Lafter und Schandthaten, als Sandlanger ju frevelhaften Meisterftuden. Bas folgt ? bie unfehlbare Reue. Und gefest, ein rechtben: kender Mann handelt auch als Berliebter recht= fcaffen, und meidet bie Abmege forgfaltig, wie unruhig ift feine Lebensart ? wie fchopferifch fruchtbar fein betaubtes Gebirn gu Erfinbung täglich neuer Martern? Von Vorurtheilen eingenommen, troffet er fich mit unbegranj-

benfe .

ter Sofnung, und benft ben Sinderniffen, wie ber Bar ben bem Bienenkorbe. Ober er wirb ben ernsthaftem Biberstande verzagt, fleinmuthig fenn, und wohl gar verzweifeln. Elenber Don Quichotte! reite immerhin auf beiner Rofinante, und fuche beine Dulcinea auf ben Flügeln ber Windmuble. Romantische Abentheuer find feine Borbilber jur Rachahmung. Der Mensch lebt nicht, um fich ju qualen; er foll, bem 3mect bes Schopfers gemäß, zufrie= ben fenn. Er fann es wirklich fenn, wenn er es nur fenn, und die Rrafte jum Willen gebrauchen will, um bie erften Sprosunge fluche tig machfenber Leidenschaften auszugaten. Ber fich ju folder Unternehmung unfahig glaubt, und fich felber mistrauet, ber fennet bie Rrafte ber Seele nicht, die der wirflich befist, welcher fie nicht ausarbeiten will, noch ju gebrauchen magt. Der bibbe, und nur mechanische Menfch greife jur Difciplin, und laffe fich thierisch rathen, wie thierische Triebe und Misgeburten zu behandeln find, für ibn allein bleiben biefe Blatter nur unverftanblich, oder wohl fegerische Rathsel. Der Bernunftige hingegen,

benke an bereits belebte Borfalle gurud, so wird er finden, daß ich richtig schließe, und daß gewisse Begebenheiten, die thn ehmals bestrübten, in der Folge seine Ruhe besonders bestrübten; wo hingegen ein geglaubtes Slid, nach der ersten Empfindung, nur Martern und Sorgen hervordrachte. Man ersticke thörichte Wänsche im ersten Buchse, soust eutgeht man dem Endurthelle gewiß nicht: Thor, du hast ja bein Unglick selber gesucht.

Sicher ist es, daß weniger unglückliche Menschen auf der Welt wären, wenn die wichtige Lehre von Glack und Unglück, mit inehr Aufmerksamteit zergliedert, und ausgearbeitet würde. Ein schulpedantischer Zwang ist nicht hinlänglich, da Ausschweifungen vorzubeugen, wo die Tugend nur für geistige Belohnungen wirkt. Die Furcht der Hölle und des Scharfrichters, schrecket zwar einige von Verdrechen ab, sie heilet aber die Wurzel des Uebels im Derzen nicht. Denn ein Mensch, welcher beständig fürchtet, und niemals sicher hosst, kann unmöglich ruhig senn. Und ist er nicht ruhig, so ist er auch nicht glücklich. Empfindet er num

aar fein Glud, so glaubt er auch nicht, fei= nem Schöpfer Dantbarkeit schuldig zu fenn. Solglich kann er ihn nicht als seinen Wohlthater betrachten, und folglich auch nicht verehren und lieben. Das sind die traurigen Folgen und Wirfungen ber nur buchftablichen Schullebre, bie auf bas Berg teinen Ginflug bat, und den Menschen selbst nicht studiret, folglich zwar belehren, und tabeln, aber nicht beffern tann. Und ba uns Gott in unfrer Bestimmung sicher auch fur bas gefellschaftliche Leben auf ber Erbe geschaffen, und ben ver= nunftigen Genug irbifcher Gludsguter geftattet bat; biefer aber ben ganglicher Unterbrudung aller Bernunftsschluffe , und ohne Leibenschaften nicht bestehen fann, so muß man auch die Mittel gur Silfe fuchen, welche unfrer Menschheit, unfern Eigenschaften am angemeffenften find. Wir fühlen alle, einer mehr, ber andre weniger, die forperlichen Schwachen, und Bortheile. Und folange ber Menfch bier lebt, von Leib und Seele zusammengesett ift, auch bes Blutes Umlauf, und seiner Safte Beranderungen und Emporungen empfinden

muß, follte er feiner wirflichen Befchaffenbett gemaß behandelt, und feine Unmöglichfeit gefobert werben, bie nur in ber vollfommenen Seifterwelt ju fuchen ift. Unb ba alle menfchliche Sefellichaften gerruttet, und ganglich jernichtet würden, falls wir alle auf einmal Deis lige werben, ber Belt entfagen, und uns, um nicht an fundigen , einfam in Relfenflufte verfriechen wollten, folglich eine gefunde Boligen bergleichen übertriebenen Gifer nicht ge-Ratten fonnte; fo ift es, befonbers in einem driftlichen Staate bocht unentbebelich, bag bie Einfichten ber lebrlinge erweitert merben, unt die Kabigfeit bervorzubringen, welche Leiben-Schaften, die aus ben Gliebern und Rervenge baube erwach fen , bemeiftern lernet. Deun ba ein Menfc obne Leibenschaften , ein Unbing ift; fo muß ein Mittelbing gefunden werden, burch welches man die Zügel berfelben, zu lenten, bermogend ift.

Daß aber weber die Furcht ber Strafen, noch ber buchstäbliche Zwang, noch die Verstächerung ewiger Belohnungen, weber glückliche, noch zuswiedene, und noch weit weniger tugend=

gendfame Menschen bilbe, fieht man ben taglicher Erfahrung ba, wo am meiften geglaubt und gebetet wird. Die frommften Maulchris ften find gewöhnlich die unversöhnlichften Reinde, die unbarmherzigsten Eprannen ber Mensch= beit, und bie fühlloseften Buttel ihrer eigenen Rube. Dieber in biefes Fach geboret eigent= · lich ber Sittenlehrer, welcher ben Menfchen nach feiner zwenfachen Gestalt ftubiret, und bie eigentlichen hinderniffe unfrer Bufriebenbeit aus bem Wege ju raumen arbeitet. Ges nug gefagt: - - Der Schopfer fobert von uns, von unvollfommenen Geschöpfen, nichts unmögliches. Er will uns gludlich machen: er gab und Gelegenheit, auch Sahigfeit bagu. Um aber babin gu gelangen, muffen wir vorläufig bas mabre Gluck und Ungluck fennen lernen, um nicht über bas erftere gu ftolpern, und biefes ju befbrbern.

Jenseits des Grabes find allein ewige und teinem Wechsel unterworfene Freuden ju hoffen. Für das irdische Leben hingegen, wo uns
allein der Verstand, das einzige Vorrecht vor
ben Thieren, für den Geschmack der vollfom-

menen

menen Gludfeligfeit vorbereiten tann, muffen wir bier bie beilbareften Mittel fuchen, um bem 3wede unfres hierfenns wenigftens nicht nachtheilig, und und felbft pur Marter in leben. Die Menfchenpflicht fobert es jugleich, bag mir biefen tennen follen, um folchen golgen ju wiberfieben , woraus unfer zeitliches und ewiges Unglick unfehlbar fliegen muß; und biefes lernen wir burch Rachbenten, frembe Bepfpiele, und Bernunftfcluffe. Ber bitfe entfernet, und nur allein ein mechanischer Ehrift bleibt, bem fchilbert feine Eigenliebe als . legeit feine Sehler flein, bingegen feine Engenben unermeßlich groß; bann folgt feine algebraifche Rechnung, und Gegenrechnung: bie naturliche Schächternheit, und bas ungewiffe Gewiffen mischen fich in feine Schlufrechnungen, und bann lebt ein folder elenber Denfc eben fo, wie ein wehrlofer Safe, bon bem man fagen fann - -

> Der Safe ift gewohnt, bor raufchend Laub ju beben;

Er zittert, wenn er fpielt, scherzt, und lebt furchtsam frob.

Wer wie ein Dase benkt, ber macht es eben so.

Er fann auch tugenbscheu, noch hafisch froh-

Gefetze, Polizen, und Teufel, fchrecken ibn :

Doch Furcht vermehrt die Luft , und macht den Sunder fuhn.

Aus diesem Grunde sehen wir, daß Volker ohne geoffenbartes Glaubenslicht, uns in
sittlichen Tugenden weit übertroffen, haben.
Warum? weil wir für die Vortheile vaerlandischer Verbrüderung, für das menschliche Herz, auch für die wahre Christenpslicht nicht gründlich unterrichtet sind, und weil der nur in der Aberstäche sehende Pobel, auf Nechnung seiner Buße, sich selbst alles nachsieht, und keine Triebseder empfindet, klüger noch tugendsamer zu werden. Gott sodert nichts unmögliches, weil er unsre Schwäche kennt.
Und obgleich die Grundanlage unsrer heiligTrencks Schr. V. B.

sten Religion, in ihrem innern Werthe von niemanden getadelt noch widersprochen werdm kann, ob sie gleich nicht nur auf Tugend stütz, sondern auch wirklich die Mutter und Gebährerinn aller Tugenden ist; so wird sie doch von gewissen Leuten misbraucht, und unkenntlich gemacht.

Wo wird aber bie erhabene und ebelfte Wiffenschaft gelehrt, wie wir unfern Berffant ausarbeiten , unfern rebellischen Billen jaumen, unfre Leidenschaften beherrichen, auch bie Burde unfres Menscheurechtes empfinden tonnen ? Wer lebret uns groß, uneigennutig banbeln, ober bas mabre Glud von Scheingutern meerscheiben, bem Ungluck beherzt begegnen, bie Schreckgespenster entwaffnen, auch bie mahre Gemuthe - und Seelenruhe fuchen, finden, und erhalten. Wie manches unschul: biges Måbchen wird nur beshalben unglicklich. weil ihre Mutter fie zwar mit ber Solle bebrohete, falls fie in Unteuschheit fundigt, aber thr leider! nicht die Gefahr unfrer Leidenschaften, ihren Urfprung, Kortgang, noch Bir fungen gelehret bat. Sie verfiel beshalben

nur in Ungluck, weil sie bem Vorwise ber wirtenden Ratur niemals vorbeugen lernte, und feine Baffen jur Bertheibigung gegen Gefahr, in ihrem vielleicht tugenbsamen, aber noch ro= ben , unbearbeiteten Bergen empfanb. Wie mancher einfaltige fanatische Mensch beging eis ne Mordthat, um in ben Sanden bes Scharfrichters felig ju fterben, weil ihm die Reue in ben letten lebensaugenblicken fo herrlich anges priefen murde, und ber Galgenpriefter ben bem schimpflichen Tode eines Bosewichts, noch mit frohlichen Gefichtszugen zurief: - - Babrlich, er ftarb schon! wahrhaftig, er ift im Simmel! - - - Muntern bergleichen Berfiche= rungen nicht blobe, ober bosartige Menschen auf, bie feine Begriffe von ber Ehre, noch Burgerpflicht gelernt haben, eben biefelben Schandthaten zu vollbringen, um wohl vorbereitet eine Welt zu verlaffen, die ihnen ohne Lafterleben efelhaft scheinet. Die trockene Schulz lehre macht munderfelten einen Uebelthater und bofen Menfchen tugenbfam, gewiß aber feinen Beighals frengebig, und teinen Rubmfüchtigen gufrieben. Deshalben fieht man Leute, die alles glauben, was die Kirche lehrt, und die bennoch diese Erdengüter und Thorheiten mehr achten, als Plato und Seneta, die weichlich klagen, verzagen, ja wohl gar verzweifeln, wenn ihnen ein Haus verbrennt, ein Kind flirbt, wenn ste eine Krantheit trifft, oder ihmen nur ein kleines Uebel begegnet, ben welchem der Scharssichtige lacht, der den Unwerth, auch die Unbeständigteit zeitlicher Glücksgüter aus erforschten Wahrheiten kennet.

Man betrachte sich bemnach allezeit auf Erben, als bas Mittelding zwischen ben volltommenen Geistern, und dem jochtragenden Ochsen, und lerne von benen, welche sich in das Feld der Sittenlehre wagen, wie der Mensch, in allen möglichen Vorfällen des Schickfals, vollkommen auf Gottes weise Juhrung vertrauen, hingegen aber auch an Verzbesseung und Erleichterung des seinigen mitwirten solle. Der Christ muß wissen, daß er ein Mensch ist: und der Mensch muß sich nicht unglücklich glauben, solange er wirklich glücklich sen kann. Wer die wahre Seelen = und Semissensuhe besitzt, der ist allein glücklich,

und biefe fann ein jeder beforbern, gegen Unfalle ichuten, auch unverlett erhalten, wenn er nur will, und fich bas Nachbenken gestat= Ehrenstellen, Gefundheit, Reichthumer bingegen, find ungemiffe Befitungen, die von frember Willtuhr, ober von unfrer Schwache stammen. Dergleichen Schate muß man im Benuffe vernunftig brauchen, im Berlufte bingegen, als Rleinigfeiten entbehren, und verachten lernen. Wer ununterbrochen glucklich lebt, folglich nicht empfinden fann, wie Bebrangten ju Muthe ift, ber bante Gott ben jes bem Unblide eines Silfsbedurftigen. Glaubt er sich aber beffer, als andre find, berauscht ihn die Eigenliebe, und fagt ihm fein in Stolz versteinertes Berg: - - Durch mein Ber= bienft, burch meine vorzuglichen Tugenden hab ich mein Gluck erftiegen , meinen Gelbkaften gefüllt, und bin, mas ich bin, von Gottes Gnaden jum Gluck geboren, und durch mich felbst babin gestiegen, wo mich niemand mehr fturgen fann; ber ift ein Thor, und fennt ben Wechsel bes Schicksals, und aller irbischen Dinge gar nicht. Hebrigens aber schelte nie-

mand auf bie Unbestanbigfeit bes Gludes. Ein jeber hat feinen Theil baran, ein jeber bat Recht bagu; es tommt meiftens auf ben Beit= punft, auf bie Belegenheit an, wenn man es fur fich ergreifen, nuten, auch von fich stoffen fann. Dieses wird aber mistannt, vernachlaffigt, ober übel behauptet. Und eben hieraus entspringen bie meiften Rlagen. Dan erhasche ben Vogel aber nicht ben bem Schwanse. so behålt man feine Rebern in der leeren Danb. Das irbifche Gluck ift überhaupt ichlupfa richt; es gleicht einer ummalgenben Rugel, bie aus ftarter Sand nach Regeln geworfen wird, biefe umffurgt, und, nachdem fie von ihrem Wiberstande gurudprallt, ohne fichere Bestimmung rollet, endlich wirbelnd liegen bleibt, ihren Ruhepunkt findet, und bann fogleich wieder von einer anbern Sant, nach eben bem Biele, mit zwenfacher Bewegung geschleubert wird. Go fpielen bie Mugigganger gum Beitvertreibe, geben endlich mube nach Saufe, und traumen in ihren Betten von Schattenfpielen bes menschlichen Gludes. Das mabre bauerhafte Glud, wohin wir unfer Augenmert rich=

richten follen, ift bas unvergangliche, bas emis ge, jenfeits bes Grabes. Diefes vergleiche ich mit der Sonne, um beren Dunftfreis wir burch eine bobere Sand, nach unfrer naturlichen Lage geworfen, herumgemaljet werben; bis wir uns nach niebergeschlagenen Regeln ber Ginberniffe, bem Biele nabern, wo das mabre-Gluck unbeweglich rubet. Alle irbifche Glucksguter hingegen, find nur Irlichter ober Rometen für bas forfchende Auge eines Scharflichtigen Schicksalkenners. Ich schließe biese Abhandlung mit bem treuen Rathe - - -Man erfulle feine Pflichten, lerne achtes Gluck vom Scheingute unterscheiben; unverbientem Schickfale tropen, und als ein wahrer Christ alles Ungluck von Gotte und Gott ju Liebe mit Gelaffenheit annehmen , auch fich feines weisen Aursehung ftanbhaft überlaffen. Dann wird und fein Glud folg, fein Unglach flein und verjagt machen. "Und nur ber, welcher ju biefer erhabenen Gleichgiltigfeit gelangt, verdienet ben ehrmurbigen Titel als Weifer.

Die Sonne weicht von uns, fie geht auch wieber auf;

Doch, ach! bas falfche Gluck halt ben Rometenlauf.

Es nabert fich ju uns, geht auf, geht wieber nieber,

Doch, eh man fiche verfieht, so kommt es gar nicht wieder.

Wohl bem, ber, wenn er's hat, auch jum Genuffe taugt?

Und, wenn es von ihm weicht, aus Trübsal Freude faugt.

Wer achter Guter eble Brut, Aus eignem herzen weiß zu graben, Der wird bes Christen bochftes Gut, In sich, zum Lohn ber Tugend haben.

Ein fo großer, und ficher fruchtbarer Zweck toftet Ueberwindung und Mube. Fort aber mit niederträchtiger Frenheit! man greife muthig zur Arbeit, halte unausgefest standbaft an, um zum Ziele, zum verdienten Lorbertranze bes Siegers zu bringen.

Ber Galeren will regieren, Der muß Arm und Ruber rühren; Ohne Arbeit fährt man nicht. Ber sein Schiff im Weltmeer führet, Und im Sturm nicht Muth verlieret, Der lacht, wenn bas Steuer bricht. D, wie glücklich ist ber Mann! Der nach vielen Schmerz und Leiben, Wahrer Ruhe eble Freuben, In dem Safen fühlen kann. Ber viel Widerstand ertrug, Der genießt sein Glück nur klug.

Wohl dem, welcher allezeit ununterbrochen auf Erden glücklich ist, und der mit kelenem Schickfale zu kämpfen hat. Wohl dem,
sag ich, der ein gutes Gewissen, einen gesune
den Leib, und ein Leben ohne Nangel genießt!
Ich zweisse aber dennoch, daß ein solcher auch
wirklich glücklich senn wird. Denn, wer nien
mals frank war, der kennt den Werth der Gessundheit nicht, und wer niemals darbete, der
ist nie reich genug, fühlt auch wenig Freude
im Wohlthun. Folglich werden kleine nichts-

95

wurdige Beltvorfalle, ben ihm wirkliche liebel ju fenn scheinen, und der Say bleibt entschieben:

Ein Schiffer, ber viel Sturm befiegt, Lebt nur im Safen recht vergnügt. Ein Mensch, ber Ungluck groß ertrug, Genießt sein Gluck geboppelt klug. Und fühlt, wie suß bie Ruhe schmeckt, Wenn ihn fein Sturm im Weltmeer schreckt.

Es ist aber auch in ber Welt fein möglich Ungluck, welches ber Christ nicht standhaft, und lachend erträgen könne. Er barf nur wissen, und überdenten, wie furz unser irdisches Leben dauert, und wie unermeßlich bagegen die Ewigfeit ist. Rann er diese durch Trübsal und Leiden erringen, o dann sind Sojährige Foltern nur Schattenspiele, die im gegenwartigen Schmerze mit unsern stücktigen Tagen verrauschen, und ben gesicherter Aussicht elener auf ihn wartenden ewigen Belohnung, sich unsehlbar in wirkliche Wollust verwandeln missen. Wer dieses gesichert glaubt, was Gott

to deutlich versprochen bat, ber ift gewiß ein Selb auf Erben, verachtet alle Beltfreuben, wahlt die Ginsamfeit, und wird ein Beiliger, pber bleibt auch im Beltgetummel, falls er in bemfelben leben muß, ein achter, und fur feis nen Gott alles freudig bulbenber Chrift. Daß aber ein wirklich heiliges Leben fein misveranuates, murrifches, ober elendes Leben fen, fann ber nur entscheiben, welcher wirklich hei= lig gelebt, und in ber Entfernung von Bett= freuden ichon all fein Gluck empfunden, auch genoffen bat. Wir leben alle unter Gottes Sand, und shne feinen Willen wird uns fein -haar verlett. Diese Versicherung allein follte hinlanglich fenn, einen jeden zu beruhigen. Und hieraus folgt: - - - bag Gott niemanden mehr auflegt, ale er/ertragen fann, und daß noch vor alles Ungluck auf Erben, Troft, Rath, und Silfe zu hoffen fen.

Der einzige Verluft ber Gnabe, folglich ber Barmherzigkeit Gottes, ift bas hochfte und unbeilbarfte Uebel. Wehe bem, welcher es burch fein Betragen verdienet, und folglich auch auch biefe Blatter ohne Rugen noch Anwenbung, für fich gelefen hat!

Ber aber biese nicht verscherzt, und noch verdienet, dem ruse ich, falls er auf Erden in Drangsalen seufzt, mit brüderlichem Herzen zn: — — Freund! hosse auf Gott, und Iebe für die Zugend! scheint diese gleich zuweislen von aller sichtbaren Hilse verlassen, so wird sie doch sicher von unsichtbarer Hand unterstützt, und zu seiner Zeit, wo nicht in dieser Welt gerettet; doch in jener unsehlbar belohmet. Die Marterkrone ist keinem Gleisner, irdischem Missiggänger, noch Phantasten, sons versten dem bestimmt, welcher auf sein gutes Geswissen, und auf Gott vertrauend, eine Helbenstandhaftigkeit im Leiden behauptet hat, und noch sterdend sagen kann:

"Ich habe einen guten Kampf gekämpfet "ich habe Glauben behalten, ich habe bie "Welt, und mein Schickfal besiegt, und er-", warte die Krone der Gerechtigkeit, welche ", mir der herr aller Monarchen, der unbe-" trügliche Richter da geben wird, wo die ". Lot" korberblatter bes Siegers nie verwelfen, " und wo die Zeit feine Chrenfaulen gernich= " tet. !,,

Bobl bem, welcher fo lebt, bag er aus diesem Tone sprechen fann! Sobald wir bie Seelentrafte befigen, uns über bas Schicffal ju erheben , und vermogend find , ben edeln Beift fur bie Starfung bes torperlichen Unvermogens anzuwenben, auch bie gufammenbangende Rette im Laufe ber Dinge und Begebenheiten gu gergliebern, bann machfen erft bie Fruchte vernunftig eingeimpfter Beariffe, aus bem Reime bes arbeitenben Verstanbes. Wir lernen eben biefe Fruchte fur bie Erweiterung ber Scharfficht, folglich fur uns felbst anwenben, und nur in biefem Kalle verdienen wir ben uns in ber Schöpfung gewürdigten Titel eines Meisterstudes, von ber machtigen Sand beffen , ber uns fo , und nicht anders, aus Richts hervorbrachte, wie wir in der Wirklichfeit bes Dasenns fenn follten.

Blobfichtige, und nur mechanische Menfchen hingegen, die fich bas Denten und Forschen nicht gestatten, betrachten allezeit ihr gegenwartig ungefanntes Gluct als eine Burbe, und bie Ausficht in die ungewiffe Butunft , if ibnen allein fcmeichelhaft. Das Biel ihrer Bunsche mag auch einen Gegenftend gewählt haben, welchen fie immer wollen, - fo bleibt boch die Unjufriebenheit eine unauslöschliche Holge biefer Blobficht. Denn ber naturliche Menfch ift, wie ich bereits ermiefen babe, fchichtern, unentschloffen, und furchtfam. Die fleinften Sanbfornchen ber Sinberniffe-fcheinen ibm beehalben icon unüberfleigliche Berge ju fepn. Er tann nicht mablen, folglich noch weniger fignbhaft entscheiben. Der Bunfch gludlich ju fenn, gebahrt beshalben unerfattliche Begierben, weil ber Gefichtsfreis fur biefes Glud unbegrangt ift; hieraus stammet eine gitternbe Sehnsucht, welche fich in eine Gewohnheit, beständig zu seufzen verwandelt, und endlich gar die Schwermuth hervorbringt, welche ber Eigenfinn verfteinert. Diefer umwolfet-fodann alle Begriffe mit folden Rebeln ber Borurtheis le, welche ber murrende Geift so wenig ju ents wickeln, als bas von aller Scharfficht entwohnte Auge bes Berftanbes ju burchbringen

vermag, welches nur in das Entfernte zu feben, zu forschen gewöhnt ist, hingegen bas, was in ber Nahe, was in und selbst ist, ober was wir felber find, gar nicht mehr feben will, noch entbecken kann.

Hieraus entspringt eigentlich die Ursach, warum man ein fremdes Gluck allgeit höher schätz, als das, was man wirklich besitzt. Eben dieses ist die wahre Quelle aller irdischen Unzufriedenheit. Wir sind unter allen Thieren die ebelsten. Wir sind Menschen, und wolzlen Engel senn. Auch Engel waren schon mit ihrem Gluck nicht zufrieden, und wurden Teizstel.

Ein Secht, der fich im Nege fiehet — — Seufst — ach warum bin ich tein Specht! Ein Specht, der vor dem Falten fliehet,

Seufzt — ach warum bin ich kein hecht? Wer ist mit seinem Gläck vergnügt? Wensch! wage nie für bich zu wählen! Wan schwimmt, man fliegt, Läuft, oder friecht, Die Ruhe wird und ewig fehlen, Wenn man sich nicht in bas, was Gott bestimmte, fügt.

lleberhaupt ift befannt, bag ber Bechfel allein die Natur ihrem Dasepn erbalt: und alles, was man ficher besitt, ohne Kurcht es zu verlieren, auch Etel und Raltfinn berborbringt. Rein Glud auf Erben, tann bemnach bauerhaft fenn, und nichts geschieht ohne Ur= fache. Go frift ein Infect bas anbre, wenn es mehrlos aus feinem Staube friecht. Die Raubthiere nabren fich vom Fleische ber Sanftmuthigen, und es mußten Rerons und Domitianen fenn, um der Tugend Werth durch Berfolgungen zu erheben. Die Ruchfe muffen ben Raninchen, die Ragen den Maufen, und bofe Menschen ben Rechtschaffenen lebren, mo fie Schlupfwinkel finden konnen, um die Rreude geficherter Buflucht beffer empfinden zu lernen, als wenn wir in ungestorter Sicherheit, und fich beständig ahnlichen Auftritten ben Efel der Gleichgiltigfeit erbauern mußten.

Es bleibt mir nunmehro noch etwas zu erinnern übrig, weil ich unter bie wirklichen Hebel ber Belt, auch ein unverbientes Gefangniß gerechnet babe. Der Chrift allein fieht bie= fes als eine fichere Einobe an, wo ihn Gottes Vorsicht verwahret, um nicht burch Weltverführungen in Abwege geleitet ju werben. ift defhalb fein Uebel fur ihn, weil er fein Leis ben Gott aufopfert, und bann verfichert ift, daß feines Rerfers Riegel fich unfehlbar, tros aller Menschenmacht, offnen werben, und fein Weg zum emigen Glucke und Lohne gebabnt ift. Wer in der Welt unschuldig leibet, ber ift bemnach nur in ben Augen ber Menschen bedauernsmurbig. Für ben Bofewicht hingegen, welcher fein Gefangnig verbienet bat, fur biefen allein ift ein Uebel, wenn er es nicht ju feis nem Vortheile anzuwenden weiß,

Dieser verdient in der menschlichen Gesellsschaft Verachtung und Kaltsinn; jenet hingegen hochschähung und Bruderliebe. Einer ist strafbar, der andre hingegen belohnungsmurbig. Bende erscheinen aber dem nur nach der Oberstäche forschenden Pobel in einerley Ge-Trencks Schr. V. B. Aa stalt. ftalt. Trauriges Schicffal! Blenbenber Irthum unverbauter Begriffe! Aus bir flieffen Strome von Babren, bie bie gebrudte Lugend vergieft: fie rollen auf die Bruft bes ehrlichen Mannes, bie Grofmuth athmet, Schwermuth teucht, und nach Rache achzet, und fallen verächtlich auf eben bie Erbe, mo fich fo toftbare Berlen mit bem Blute ber bingerichteten Miffethater vermischen, und ungefannt, gleiche Empfinbungen ben folden Menfchen verurfachen, bie ben Kern ber Tugend mit schmutigen Schalen gewiffenlos besubeln, und ber bentenben Welt die Wahrheit zu entlarven, ober unterbruckte Unschuld zu retten, arglistig verhindern. Sieraus folgt bie Gewißheit, bag niemand unfer irdifches Gluck nach bem auffern Unblicke beurtheilen folle; und baß sowohl die Scheinguter, als Urtheile der Erbenburger in gang anderer Bestalt erscheinen, als sie wirklich finb.

Folglich bleibt mir zum Schluffe dieser Abhandlung nichts anders zu erinnern übrig, als meine Lefer und Gonner beweglichst zu bitten, baß ein jeder, in diesem für uns so wichtigen, so unentbehrlichen Stoffe, sich das Denken und Forfchen burch nicht & verhindern laffe. Man barf nur mit aufgeklarten Augen feben, mas Blud und Unglud auf unfrer Erbe find. Man darf nur täglich die Leichen aus Spitalern, Gefangniffen, und von Sofe nach bem Grabe tragen feben. Rurg gefagt, - - man barf nur die Urfache unfrer biefigen Bestimmung ein= feben, und Welt und Menfchen und Schickfal fennen, ober miffen, mas leben und Sterben ift, um ben benen Vorfallen biefes Luft - ober Trauerspieles gleichgiltig ju werben. Gucte hinter den Vorhange dieser Schaubuhne vormi-Biger, unjufriebener Menich! Jenseits bes Grabes wird er erft aufgezogen; und bis babin spiele beine Rolle mit, wahle aber feine andre, als den tugendfamen Erdenbürger - - den Christen, den ehrlichen Mann, und bann lache bort allein, menn bu bier von allen Sans= murften und Gauflern ausgepfiffen wirft.



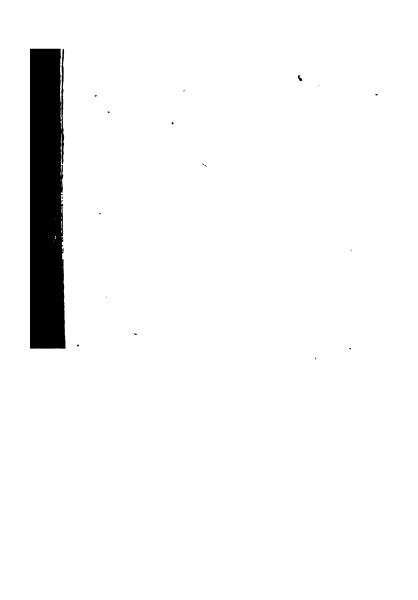





PT 254: T58 1786 V.5

Charle

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

